

834Uh6 K1840

DEMOTE STORAGE





## Uhland's Gedichte

nebft beffen

Ludwig der Baier.

Groshure.

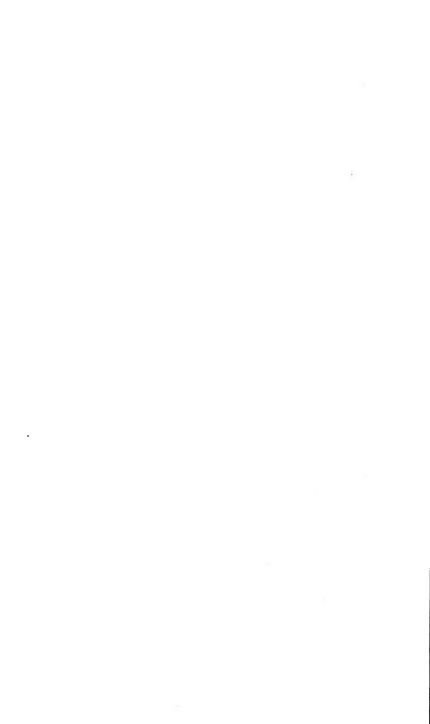

## Uhland's Gedichte

nebft beffen

Ludwig der Baier.

Groshure.

# Gedichte

non

## Lubwig Uhland.

3wölfte Auflage.

Hebft beffen

## Ludwig der Baier.



## BAUDRY's europäische Buchhandlung,

QUAI MALAQUAIS , No 3, nahe bem pont des arts.

STASSIN und XAVIER, RUE DU COQ, No 9, nahe bem Louvre. Auch zu haben bei: Anvot, Rue de La Palx; TRUCHY, BOULEVARD DES ITALIENS. GIRARD FRÈRES, RUE RICHELZEU, und in allen guten Buchhandlungen bes Continents. midile

1 44 5 11 12

1114

Chicaga allagar

The state of the s

834Uh6 K1840 Ratternain

# REMOTE STORAGE

### Borwort

ju der erften Auflage 1815.

Lieber sind wir, unser Bater
Schickt uns in die offne Welt,
Auf dem kritischen Theater
Hat er uns zur Schau gestellt.
Nennt es denn kein frech Erkühnen,
Leiht uns ein geneigtes Ohr,
Wenn wir gern vor Euch Versammelten
Ein empsehlend Vorwort stammelten!
Sprach doch auf den griech'schen Bühnen
Einst sogar der Frösche Chor.

368957

Anfangs sind wir fast zu kläglich, Strömen endlos Thränen aus, Leben dünkt juns allzutäglich, Sterben muß uns Mann und Maus. Doch man will von Jugend sagen, Die von Leben überschwillt!

Auch die Rebe weint, die blühende, Draus der Wein, der purpurglühende, In des reisen Herbstes Tagen, Kraft und Freude gebend, quillt.

Und, bei Seite mit dem Prahlen! Undre stehn genug zur Schau, Denen heiße Mittagstralen Ubgeleckt den Wehmuthsthau. Wie bei alten Nitterfesten Mit dem Tode zog Hanswurst, Also folgen scherzhaft spitzige Und, will's Gott, erträglich witzige.: Uechtes Leid spaßt oft zum besten, Kennt nicht eiteln Thränendurst. Lieber sind wir nur, Romanzen, Alles nur von leichtem Schlog, Wie man's singen oder tanzen, Pfeisen oder klimpern mag, Doch vielleicht, wer stillem Deuten Nachzugehen sich bemüht, Ahnt in einzelnen Gestaltungen Größeren Gedichts Entsaltungen Und als Einheit im Zerstreuten Unsers Dichters ganz Gemüth.

Bleibt euch bennoch Manches kleinlich,
Nehmt's für Zeichen jener Zeit,
Die so brückend und so peinlich
Alles Leben eingeschneit!
Fehlt das außre freie Wesen,
Leicht erkrankt auch das Gedicht;
Aber nun die hingemordete
Freiheit Deutschlands frisch ausloderte,
Wird zugleich das Lied genesen,
Kräftig steigen an das Licht.

Seyen benn auch wir Verkunder Einer jungern Brüderschaar, Deren Bau und Wuchs gesünder, Höher sey, als unsver war! Dies ist, was wir nicht geloben, Nein! vom Himmel nur erstehn. Und ihr ja seyd Vernünstige, Die im Teht erschaun das Künstige, Die an junger Saat erproben, Wie die Frucht einst wird besiehn.

## Inhalt.

| _                                  | Geite      |
|------------------------------------|------------|
| Vorwort zu ber ersten Auflage 1815 | <b>V</b> - |
| Lieder.                            |            |
| Des Dichters Abendgang             | 3          |
| An ben Tob                         | 4          |
| Harfnerlied am hochzeitmahle       | 5          |
| Der König auf bem Thurme           | 7          |
| Maillage                           | . 8        |
| Lieb eines Armen                   | 9          |
| Gesang ber Jünglinge               | 11         |
| Lieb des Gartners                  | 12         |
| Die Kapelle                        | 13         |
| Die fanften Tage                   | 13         |
| Im Berbfte                         | 14         |
| Wunder                             | 15         |
| Mein Gefang                        | 15         |
| Mönch und Schäfer                  | 16         |
| Schäfers Sonntagslied              | 17         |
| Sesang ber Ronnen                  | 18         |
| Des Knaben Berglieb                | 19         |
| Brautgesang                        | 20         |
| Entschluß                          | 21         |
| Lauf der Welt                      | 22         |
| Waldlied                           | 23         |
| Seliger Tob                        | 23         |
| Untreue                            | 24         |
| Die Abgeschlebenen                 | 24         |
| Die Bufriebenen                    | 25.        |
| Sobe Liebe                         |            |

|                                                                                                                                                               | Gene                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rähe                                                                                                                                                          | . 26                 |
| Borabend                                                                                                                                                      | 27                   |
| Der Sommerfaben                                                                                                                                               | 27                   |
| Nachts                                                                                                                                                        | 28                   |
| Schlimme Nachbarschaft                                                                                                                                        | 28                   |
| Bauernregel                                                                                                                                                   | 29                   |
| hans und Grete                                                                                                                                                | . 29                 |
| Der Schmieb                                                                                                                                                   | 30                   |
| Idgerlieb                                                                                                                                                     | 30                   |
| Des hirten Winterlied                                                                                                                                         | 31                   |
| Lied des Gefangenen                                                                                                                                           | 32                   |
| Der Kirchhof im Frühling                                                                                                                                      | 33                   |
| Frühlingslieber                                                                                                                                               | 3336                 |
| <ol> <li>Frülingsahnung — 2. Frühlingsglat<br/>ruhe. — 4. Frühlingsfeier. — 5. Lob bes<br/>lingstroft — 7. Künftiger Frühling. — 8.<br/>censenten.</li> </ol> | Frühlings. — 6. Früh |
| Der Ungenannten.                                                                                                                                              | 37                   |
| Freie Kunst                                                                                                                                                   | 37                   |
| Bitte                                                                                                                                                         | 39                   |
| Auf eine Tänzerin                                                                                                                                             | 39                   |
| Auf einen verhungerten Dichter                                                                                                                                | 40                   |
| Das Thal                                                                                                                                                      | 41                   |
| Ruhethal                                                                                                                                                      | 42                   |
| Abendwolken                                                                                                                                                   | 42                   |
| Mailied                                                                                                                                                       | 43                   |
| Rlage                                                                                                                                                         | 43                   |
| Rechtfertigung                                                                                                                                                | 44                   |
| An einem heitern Morgen                                                                                                                                       | 44                   |
| Gruß ber Seelen                                                                                                                                               | 45                   |
| Auf der Ueberfahrt                                                                                                                                            | 45                   |
| Die Lerchen                                                                                                                                                   | . 46                 |
| Dichtersegen                                                                                                                                                  | 47                   |
| Maienthau                                                                                                                                                     | 47                   |
| Bein und Brod                                                                                                                                                 | 48                   |
| Sonenwende                                                                                                                                                    | 49                   |
|                                                                                                                                                               |                      |

|                                                                                                                      | Geite                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Der Mohn                                                                                                             | 50                        |
| Die Malve                                                                                                            | 51                        |
| Reisen                                                                                                               | 52                        |
| Manberlieber                                                                                                         | 5358                      |
| 1. Lebewohl 2. Scheiden und Meiden 3. 3n bc<br>4. Morgentied 5. Nachtreife 6. Winterreife<br>8. Einkehr 9. heimkehr. | r Ferne. —<br>7. Abreife. |
| Zimmerspruch                                                                                                         | 58                        |
| Berspätetes Hochzeitlieb                                                                                             | 59                        |
| Theelied                                                                                                             | 59                        |
| Mehelfuppenlieh                                                                                                      | 61                        |
| Trinklied .                                                                                                          | 62                        |
| Trinklieb                                                                                                            | 63                        |
| Lied eines beutschen Sängers                                                                                         | 65                        |
| Auf das Kind eines Dichters                                                                                          | 66                        |
| Borwårts .                                                                                                           | 67                        |
| Die Siegesbotschaft                                                                                                  | 68                        |
| An das Vaterland                                                                                                     | 69                        |
| Die beutsche Sprachgesellschaft. 1817.                                                                               | 69                        |
| Ernft ber Zeit                                                                                                       | 71                        |
| Das neue Märchen                                                                                                     | 71                        |
| Aussicht                                                                                                             | 72                        |
| An die Mutter                                                                                                        | 72                        |
| An bie Måbchen                                                                                                       | 73                        |
| Die neue Muse                                                                                                        | 73                        |
| Vaterländifche Gedichte.                                                                                             |                           |
| 1. Am 18. Oftober 1815                                                                                               | 77                        |
| 2. Das alte, gute Recht                                                                                              | 79                        |
| 3. Würtemberg                                                                                                        | 81                        |
| 4. Gefpräch                                                                                                          | 82                        |
| 5. An die Bolksvertreter                                                                                             | 83                        |
| 6. An 18 Oktober 1816                                                                                                | 84                        |
| 7. Schwinbelhaber                                                                                                    | . 86                      |
| 8. Hausrecht                                                                                                         | 87                        |
| 9. Das Berg fur unfer Bolf                                                                                           | 88                        |
| 10. Reujahrswunfch 1817                                                                                              | 89                        |

|                                                         | Geite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 11. Den gandftanden gum Chriftophetag 1817              | 90    |
| 12. Gebet eines Burtembergere!                          | 91    |
| 13. Nachruf, im Juni 1817                               | 92    |
| 14. Prolog zu bem Trauerspiel: Ern ft, Bergog von Schir |       |
| ben                                                     | 93    |
| 15. Wanderung                                           | 95    |
| Sinngedichte.                                           |       |
| An Apollo, ben Schmetterling                            | 101   |
| Udill                                                   | 101   |
| Narziß und Echo                                         | 102   |
| Die Gotter bes Alterthums                               | 102   |
| Teus Platte                                             | 103   |
| Die Ruinen                                              | · 103 |
| Begräbniß                                               | 103   |
| Mutter und Kind                                         | 104   |
| Mårznacht                                               | 104   |
| Im Mai                                                  | 104   |
| <b>Tauldy</b>                                           | 105   |
| Amore Pfeil                                             | 105   |
| Traumbeutung                                            | 105   |
| Die Rosen                                               | 105   |
| Untwort                                                 | 100   |
| Die Schlummernbe                                        | 106   |
| An Sie                                                  | 106   |
| Greisenworte                                            | 107   |
| Auf den Tod eines Landgeistlichen                       | 107   |
| Nachruf                                                 | 108   |
| Auf einen Grabstein                                     | 110   |
| In ein Stammbuch                                        | 110   |
| Auf Wilhelm Sauff's frühes hinscheiben                  | 111   |
| Schickfal                                               | 112   |
| Sonette. Oktaven. Glossen.                              |       |
| Bermächtniß                                             | 115   |
| In Metrarka                                             | 115   |

| In Barnhagens Stammbuch                                                           | 116      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Un Kerner                                                                         | 117      |
| Auf Karl Gangloff's Tob                                                           | 117      |
| Un ben Unfichtbaren                                                               | 119      |
| Tobesgefühl                                                                       | 120      |
| Erstorbene Liebe                                                                  | 121      |
| Seifterleben .                                                                    | 121      |
| Deber Frühling                                                                    | 122      |
| Die theure Stelle                                                                 | 123      |
| Die zwo Jungfraun                                                                 | 123      |
| Der Walb                                                                          | 124      |
| Der Blumenstrauß                                                                  | 125      |
| Entschuldigung                                                                    | 125      |
| Vorschlag                                                                         | 126      |
| Die Bekehrung zum Sonett                                                          | 127      |
| Schlußsonett                                                                      | 127      |
| In bie Bunbichmecker. 1816.                                                       | 128      |
| Un K. M.                                                                          | 120      |
| Ein Abend                                                                         | 130      |
| Ruckleben                                                                         | 130      |
| Gefang und Krieg                                                                  | 131      |
| <u> Ratharina</u>                                                                 | 134      |
| Gloffen                                                                           | 36 - 140 |
| 1. Der Recensent. — 2. Der Romantifer und ber !<br>fent. — 3. Die Rachtschwärmer. | Rezen=   |
| Dramatifche Dichtungen.                                                           |          |
| Schilbeis. Fragment                                                               | 145      |
| Das Stanbchen                                                                     | 151      |
| Normännischer Brauch                                                              | 156      |
| Ronradin, Fragment                                                                | 163      |
| Balladen und Romangen.                                                            |          |
| Entfagung                                                                         | 177      |
| Die Ronne                                                                         | 178      |
| Der Kranz                                                                         | 170      |
| Der Schäfer                                                                       | 180      |
| or ownite                                                                         | 140      |

|                                      | Geite    |
|--------------------------------------|----------|
| Die Batergruft                       | 181      |
| Die fterbenben Belben                | 182      |
| Der blinde Konig                     | 184      |
| Der Sänger                           | 187      |
| Gretchens Freude                     | 187      |
| Das Schloß am Meerc                  | 180      |
| Bom treuen Walther                   | 190      |
| Der Pilger                           | . 192    |
| Ubschied                             | 194      |
| Des Knaben Tob                       | 195      |
| Der Traum                            | 196      |
| Drei Fraulein                        | 197      |
| Der schwarze Ritter                  | 200      |
| Der Rosengarten                      | 202      |
| Die Lieder der Vorzeit               | 205      |
| Die brei Lieber                      | 206      |
| Der junge Ronig und bie Schäferin    | 207      |
| Des Golbschmieds Töchterlein         | -215     |
| Der Wirthin Tochterlein              | 218      |
| Die Mähderin                         | 219      |
| Sterbetlänge                         | 221-222  |
| 1. Das Ständchen 2. Die Orget 3. Die | Droffel. |
| Die Barfe                            | 223      |
| Der Leitstern                        | 224      |
| Des Sängers Wiederkehr               | 225      |
| Das Schifflein                       | 226      |
| Sangers Borüberziehn                 | 227      |
| <b>Traum</b>                         | 228      |
| Derzgute Kamerab                     | . 229    |
| Der Rosenkranz                       | 230      |
| Das traurige Turnei                  | 233      |
| Jungfrau Sieglinde                   | 235      |
| Der Sieger                           | 237      |
| Der nächtliche Ritter                | 238      |
| Der kastilische Ritter               | 239      |
| Sankt George Ritter                  | 241      |

| •                                                                                 | Geite   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Romanze vom kleinen Daumling                                                      | 245     |
| Romange vom Recenfenten                                                           | 246     |
| Ritter Paris                                                                      | 247     |
| Der Räuber                                                                        | 249     |
| Sängerliebe                                                                       | 249-260 |
| 1. Rubello. — 2. Duraub. — 3. Der Raftella<br>Conci, — 4. Don Maffias. — 5. Dante |         |
| Liebestlagen                                                                      | 261 263 |
| 1. Der Student 2. Der Sager,                                                      |         |
| Bertran be Born                                                                   | 264     |
| Der Baller                                                                        | 267     |
| Die Bibaffoabrucke                                                                | 270     |
| Unftern                                                                           | 272     |
| Der Ring                                                                          | 274     |
| Die Drei Schlösser                                                                | 275     |
| Graf Cherhards Weißborn                                                           | 278     |
| Die Ulme zu hirfau                                                                | 279     |
| Munstersage                                                                       | 280     |
| Das Reh                                                                           | 282     |
| Der weiße hirsch                                                                  | 282     |
| Die Jagb von Winchefter                                                           | 283     |
| Haralb                                                                            | 284     |
| Die Elfen                                                                         | 287     |
| Merlin der Wilbe. Un Karl Maper                                                   | 289     |
| Die Bilbfaute bes Bachus                                                          | 293     |
| Bon ben fieben Bechbrudern                                                        | 294     |
| Die Geifterkelter                                                                 | 297     |
| Junker Rechberger                                                                 | 299     |
| Der Graf von Greiers                                                              | 303     |
| Graf Eberstein                                                                    | 305     |
| Schwäbische Kunbe                                                                 | 306     |
| Die Rache                                                                         | 308     |
| Das Schwert                                                                       | 309     |
| Ciegfriebs Schwert                                                                | 309     |
| Alein Roland                                                                      | 311     |
| Roland Schildträger                                                               | 316     |

#### VIII

|                                                                                                                                   | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ronig Karls Meerfahrt                                                                                                             | 322         |
| <b>Taillefer</b>                                                                                                                  | 325         |
| Das Rothhemb                                                                                                                      | 327         |
| Das Gluck oon Ebenhall                                                                                                            | 329         |
| Graf Cberhard ber Rauschebart 331                                                                                                 | -340        |
| 1. Der Ueberfall im Wildbad. — 2. Die drei König<br>zu heimsen. — 3. Die Schlacht bei Reutlingen. –<br>4. Die Döffinger Schlacht. | -           |
| Der Schenk von Limburg                                                                                                            | 343         |
| Das Singethal                                                                                                                     | 246         |
| Ver sacrum                                                                                                                        | 348         |
| Der Königsjohn                                                                                                                    | 352         |
| Des Sangers Fluch                                                                                                                 | 359         |
| Die versunkene Krone                                                                                                              | 362         |
| Tells Tod                                                                                                                         | 362         |
| Die Glockenhöhle                                                                                                                  | 366         |
| Die verlorene Rirche                                                                                                              | 367         |
| Das versunke Kloster                                                                                                              | 369         |
| Märchen .                                                                                                                         | 370         |
| Altfranzösische Gedichte.                                                                                                         |             |
| Die Königstochter                                                                                                                 | 381         |
| Graf Richard ohne Furcht                                                                                                          | 382         |
| Legende                                                                                                                           | 387         |
| Roland und Alba                                                                                                                   | 389         |
| Sortunat und feine Sohne, Fragment.                                                                                               |             |
| Erstes Buch                                                                                                                       | <b>3</b> 97 |
| Zweites Buch                                                                                                                      | 411         |

## Lieder.

Migm. bentser Lise: n. Kildungs-Boroin. Encinsan.

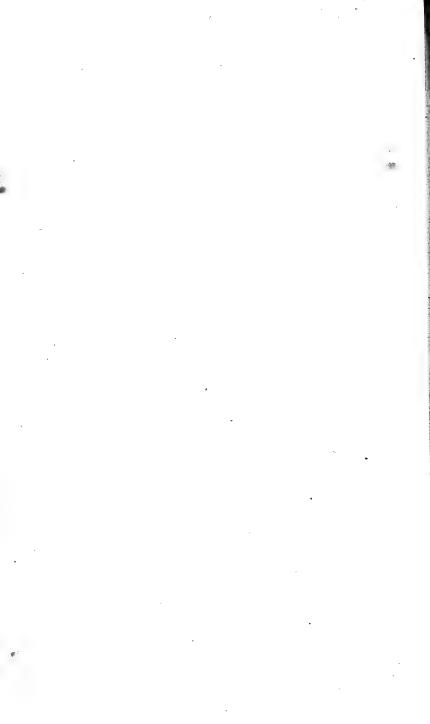

### Des Dichters Abendgang.

Ergehst du dich im Abendlicht, — Das ist die Zeit der Dichterwonne — So wende stets dein Angesicht, Zum Glanze der gesunknen Sonne! In hoher Feier schwebt dein Geist, Du schauest in des Tempels Hallen, Wolales Heil'ge sich erschleußt Und himmlische Gebilde wallen.

Bann aber um das Heiligthum Die dunkeln Wolken niederrollen: Dann ist's vollbracht, du kehrest um, Beseligt von dem Bundervollen. In stiller Rührung wirst du gehn, Du trägst in dir des Liedes Segen; Das Lichte, das du dort gesehn, Umglänzt dich mild auf sinstern Wegen.

#### An den Cod.

Der du ftill im Abendlichte Bandelst durch der Erde Beet, Rlare Blumen, goldne Früchte Sammelst, die dir Gott gefät: Schon', o Tod, was, fanft entzücket, Un des Lebens Brust sich schmiegt, Sich zum füßen Liede wiegt Und zum Mutterange blicket!

Laß der Erde ihre Söhne, Deren Kraft im Sturme fleugt, Daß ein freudiges Getone Schnell aus totten Wäldern steigt! Lösche nicht den Geist des Weisen, Dessen heiligen Sonnenglanz, Schon verwebt in sich'rem Tanz, Sugendliche Mond' umfreisen.

Auf Silberwolfe fahre Still tahin zur Sternezeit, Wo ein Greis am Hausaltare Jedem Abend Thränen weiht Sprich tie Namen feiner Lieben, Jühr' ihn auf in ihren Kranz, Wo des Auges ewgen Glanz Keiner Trennung Zähren trüben!

Und dem Jüngling, dem die Liebe Seißes Sehnen aufgeweckt, Der in ungestilltem Triebe Office Arme ausgestreckt, Dann zur Blumenflur der Sterne Aufgeschauet liebewarm, Fast ihn freundlich Arm in Arm, Trag' ihn in tie blaue Ferne!

Wo es bräutlich glanzt und hallet, Liebeathmend ihn umschließt, Bas ihn geistig einst umwallet Und mit leisem Gruß gegrüßt; Wo es in der Seele maiet, Die, von neuem Leben jung, Ewiger Begeisterung, Ewigen Gesangs sich freuet.

harfnerlied am Hochzeitmahle.

Festlich ist der Freude Schall Durch dies hohe Haus geschwebet, Und ein dumpfer Widerhall Aus der Gruft emporgebebet. In der schönen Jubelnacht Habt der Bäter ihr gedacht, Manche hohe That besungen Aus der Vorzeit Dämmerungen.

Set war tiefes Saales Raum Schimmervoll bei frohen Festen, Wie mit jedem Lenz ter Baum Prangt in frischen Blüthenästen Uch! die hier in Fröhlichkeit Treuer Liebe Bund geweiht, Drunten in der Schlummerhalle Ruhen sie beisammen alle.

Auf des Lebens Bahn dahim Feugt der Mensch mit Sturmebeile, Dann in trener Freunde Sinn Dauert er noch furze Weilc. Durch den Saal. in Erz und Stein, Stohn der Borwelt lange Reihn, Können nicht das Auge heben, Micht das Wort der Liebe geben.

Keine ewig belle That Hebt bich aus der Nacht der Grüfte; Niemand sah des Donners Pfad, Noch den Fittig sanfter Lüfte. Wie du auf zu Gott geblickt, Wie des Freundes Hand gedrückt, Wie der Liebe Kuß gegeben, Das entschwindet mit dem Leben.

Auch tas Kind, das lächelnd sich In der Mutter Arm geschmieget Und der Greis, der wonniglich Enkel auf dem Schooß gewieget, Und die Braut, mit Jugendlust Hängend an des Treuen Brusst; Alle sebten schönes Leben, Alle soll das Lied erheben!

#### Der König auf dem Churme.

Da liegen sie alle, die grauen Söhn, Die dunkeln Thäler in milder Ruh; Der Schlummer waltet, die Lüfte wehn Keinen Laut der Klage mir zu.

Für Alle hab' ich gesorgt und gestrebt, Mit Sorgen frank ich den funkelnden Bein; Die Nacht ist gekommen, der himmel belebt Meine Seele will ich erfreun.

O du goldne Schrift durch den Sterneraum Zu dir ja schau' ich liebend empor. Ihr Wunderklänge, vernommen kaum, Wie befäuselt ihr sehnlich mein Ohr!

Mein Saar ist ergraut, mein Auge getrübt, Die Siegeswaffen hängen im Saal, Sabe Recht gesprochen und Recht geubt, Wann darf ich raften einmal?

D felige Raft, wie verlang' ich bein! D herrliche Nacht, wie faumft du fo lang, Da ich schaue der Sterne lichteren Schein Und höre volleren Rlang!

#### Maiklage.

Leuchtet schon die Frühlingssonne Ueber See und Aue bin? Dat jur Stätte stiller Wonne Sich gewölbt der Zweige Grün? Uch!! die Gute, die ich meine, Schenkt mir keinen Maienstral, Wandelt nicht im Blütenhaine, Ruhet nicht im Quellenthal.

Ja! es waren schönre Zeiten, Mls in buntbefränzten Reihn hirten mit den sugen Bräuten Balleten zum Opferhain; Als die Jungfrau, Krüge tragend, Oft zum kühlen Brunnen trat, Und der Wandrer, sehnlich fragend, Sie um Trunk und Liebe bat.

Ach! das Toben rober Stürme Riß den goldnen Frühling fort. Schlöffer stiegen auf und Thürme, Traurig saß die Jungfrau dort; Lauschte nächtlichem Gesange, Sah hinab ins Schlachtgewühl, Sah es, wie im Waffendrange Ihr getreuer Streiter fiel.



Und ein Alter, dumpf und trube, Lagerte sich auf die Welt, Das die schöne Jugendliebe Wie ein Traum befangen hält. Im Borübereisen grüßen Sich mit Blicken, voll von Schmerz, Die sich fest und ewig schließen Möchten an das treue Derz.

Belft, ihr Blumen und ihr Bäume. Höhnet nicht der Liebe Schmerz!
Sterbet auch, ihr Jugendfeime!
Schmachte hin, du volles Herz!
In die öde Nacht der Grüfte
Sinft, ihr Jünglinge, hinab!
Klieder wallen in die Lüfte,
Rosen blühn um euer Grab.

#### Lied eines Armen.

Sch bin so gar ein armer Mann Und gehe ganz allein. Ich möchte wohl nur einmas noch Recht frohen Muthes sein.

In meiner lieben Aeltern Haus Bar ich ein frohes Kind, Der bittre Rummer ist mein Theil Seit sie begraben find. Der Reichen Gärten seh' ich bluhn, Ich seh' die goldne Saat: Mein ist der unfruchtbare Weg, Den Sorg' und Mühe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Weh. In froher Menschen Schwarm, Und wünsche Zedem guten Tag, So herzlich und so warm.

O reicher Gott! du liessest doch Richt ganz mich freudenleer: Ein süßer Trost für abe Welt Ergießt sich himmelher.

Roch steigt in jedem Dörstein ja Dein heilig Haus empor; Die Orgel und ter Chorgesang Ertonet jedem Ohr.

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern So liebevoll auch mir, Und wann die Abendglocke hallt, Da red' ich, Herr, mit dir.

Einst öffnet jedem Guten sich Dein hoher Freudenfaal, Dann fomm' auch ich im Feierfleid Und setze mich an's Mahl.

### Gefang der Jünglinge.

Deilig ist die Jugendzeit! Treten wir in Tempelhallen, Bo in dürstrer Einsamkeit Dumpf die Tritte widerschallen! Edler Geist des Ernstes soll Sich in Jünglingsseelen senken, Zede still und andachtsvoll Ihrer heil'gen Kraft gedenken.

Gehn wir in's Gefild hervor, Das sich stolz dem himmel zeiget, Der so scierlich empor Ueber'm Erdenfrühling steiget! Eine Welt von Fruchtbarkeit Wird aus tieser Blüte brechen. heilig ist die Frühlingszeit, Soll an Jünglingsseelen sprechen!

Fasset die Pokale nur!
Seht ihr nicht so purpuren blinken Blut der üppigen Natur?
Laßt und hohen Muthes trinken:
Daß sich eine Feuerkraft
Selig in der andern fühle.
Beilig ist der Rebensaft,
If des Jugendschwungs Gespiele.

Seht das holde Mädchen hier!
Sie entfaltet sich im Spiele;
Eine Welt erblüht in ihr
Zarter himmlicher Gefühle.
Sie gedeiht im Sonnenschein,
Unfre Kraft in Sturm und Regen.
Heilig foll das Mädchen senn,
Denn wir reisen und entgegen!

Darum geht in Tempel ein, Eveln Ernst in euch zu saugen; Stärft an Frühling euch und Wein, Sonnet euch an schönen Augen! Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in der holden Blüte, Heilig sei'n sie allzumal Unfrem ernsteren Gemüthe!

#### Lied des Bärtners.

Laft euch pflücken, laft ench pflücken, Lichte Blümlein', meine Luft! Denn ihr follet lieblich schmücken Meiner schönften Fürftin Bruft.

Glühet purpurn nach der Gugen, Neugelt blau empor zu ihr! Ach! ihr mußt es endlich bugen, Ginfen ohne Glanz und Zier. Einst auch glühten meine Wangep, Meine Augen hin nach ihr: Run ist alles Roth vergangen, Aller blaue Schimmer mir.

#### Die Kapelle.

Droben stehet die Kapelle, Schauet still in's Thal hinab, Drunten fingt bei Wief und Quelle Froh und hell der hirtenknab'.

Traurig tont das Glöcklein nieder, Schauerlich der Leichenchor; Stille find die frohen Lieder, Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zum Grabe Die sich freuten in dem Thal; Hirtenknabe! Hirtenknabe! Dir auch singt man dort einmal.

## Die fanften Tage.

Sch bin so hold den fanften Tagen, Bann in der ersten Frühlingszeit Der himmel, blaulich aufgeschlagen, Bur Erde Glanz und Wärme streut; Die Thäler noch von Eise grauen, Der hügel schon sich sonnig hebt; Die Mädchen sich in's Freie trauen, Der Kinder Spiel sich neu belebt.

Dann steh ich auf dem Berge droben Und seh' es alles, siill erfzeut, Die Brust von leisem Drang gehoben, Der noch zum Bunsche nicht gedeiht. Ich bin ein Kind und mit dem Spiele Der heiteren Natur vergnügt, In ihre ruhigen Gefühle

Sch bin so hold ten sanften Tagen, Bann ihrer mild besonnten Flur Gerührte Greise Abschied sagen; Dann ist die Feier ter Natur. Sir prangt nicht mehr mit Blüth' und Fülle All ihre regen Kräfte ruhn, Sie sammelt sich in süße Stille, In ihre Tiefen schaut sie nun.

Die Seele, jungst so hoch getragen, Sie fenket ihren stolzen Flug, Sie kernt ein friedliches Entsagen, Erinnerung ist ihr genug. Da ist mir wohl im fankten Schweigen, Das die Natur der Seele gab; Es ist mir so, als durft' ich steigen hinunter in mein stilles Grab.

### Im Berbste.

Send gegrüßt mit Frühlingswonne, Blauer himmel, goldne Sonne! Drüben auch aus Gartenhallen bor' ich frohe Saiten schallen. Uhnest du, o Seele, wieder Sanfte', suße Frühlingslieder? Sieh umher die falben Bäume! Uch! es waren holde Träume.

#### Munder.

Sie war ein Kind vor wenig Tagen, Sie ist es nicht mehrl, wahrlich nein! Bald ist die Blume aufgeschlagen, Bald hullt sie halb sich wieder ein. Ben kann ich um das Bunder fragen? Wie? oder täuscht mich holder Schein?

Sie spricht so ganz mit Kindersinne, So fromm ist ihrer Augen Spiel; Doch großer Dinge werd' ich inne, Ich schau' in Tiefen ohne Biel. Ja! wunder sind's der süßen Minne, Die Minne hat der Wunder viel.

## Mein Gefang.

Db ich die Freude nie empfunden? Ob stets mein Lied so traurig klang? O nein! ich lebte frohe Stunden, Da war mein Leben Lustgesang. Die milde Gegenwart der Süßen Berklärte mir das Blumenjahr. Was Morgenträume mir verhießen, Das machte stets der Abend wahr. D fönnten meiner Wonne zeugen Des himmels und der Bache Blau, Die haine mit den Blutffenzweigen, Der Garten und die lichte Au'! Die haben Alles einst gefehen Und haben Alles einst gehört. Doch ach! sie muffen traurig stehen, Auch ihre Zier ift nun zerstört

Du aber zeuge, meine Traute!
Du Ferne mir, du Nahe doch!
Du denkst der kindlich froben Laute,
Du denkst der fel'gen Blicke noch.
Wir hatten uns so ganz empfunden,
Wir suchten nicht das enge Wort;
Uns floß der rasche Strom der Stunden
In freien Melodieen fort.

Du schiedest hin, die Welt ward öde, Ich stieg hinab in meine Brust;
Der Lieder sanste Rlagerede
Ist all mein Trost und meine Lust.
Was bleibt mir, als in Trauertönen
Zu singen die Bergangenheits?
Und als mich schmerzlich hinzusehnen
In neue goldne Liebeszeit?

### Mönch und Schäfer.

Mönch.

2Bas ftehst du so in stillem Schmerz? Schäfer, sag' es mir! Bohl schlägt auch hier ein wundes Herz Das ziehet mich zu dir.

### Schäfer.

Du fragest noch! o sieh umher In meinem trauten Thal! Die weite Au' ist blumenleer Und jeder Baum ist fahl.

#### Mönch.

Du klage nicht! Bas ift dein Beh? Bas, als ein schwerer Traum? Bald glanzt die Blume aus dem Klee, Die Bluthe von dem Baum.

Dann fieht das Kreuz, davor ich knie', Im grunen Baumgefild; Doch ach! es grunt und blubet nie, Tragt ftets ein fterbend Bild.

# Schäfers Sonntagslied.

Das ist der Tag des Herrn! Ich bin allein auf weiter Flur, Noch Eine Morgenglode nur; Run Stille nah und fern.

Anbetend knie' ich hier. O füßes Graun! geheimes Wehn! Als knieten Biele' ungefehn Und beteten mit mir.

Uhland's Gedichte.

Der himmel, nah und fern. Er ist so klar und feierlich, So ganz, als wollt' er öffnen sich. Das ift dem Tag des herrn!

# Gefang der Nonnen.

Erhebet euch mit heil'gem Triebe, Ihr frommen Schwestern, himmelan, Und ichwebt auf blühnder Wolkenbahn! Da leuchtet uns die reinste Sonne, Da singen wir in Frühlingswonne Ein Lied von dir, du ew'ge Liebe!

Ob welfen alle zarte Blüthen Bon dem Genuß der ird'schen Glut: Du bist ein ewig Juzendblut Und unsrer Busen stäte Fülle, Die ew'ge Flamme, die wir stille Am Altar und im herzen hüten-

Du stiegest nieder, ew'ge Gute, Du lagst, ein lächelnd himmelskind, Im Arm der Jungfrau, suß und lind; Sie durft' aus deinen hellen Augen Den Glanz der himmel in sich saugen, Bis sie die Glorie umgluhte. Du hast mit göttlichem Erbarmen Am Rreuz die Arme ausgespannt. Da ruft der Sturm, da dröhnt das Land, Rommt her, kommt her von allen Orten, Ihr Todte, sprengt des Grabes Pforten! Er nimmt euch auf mit offnen Armen.

D Bunderlieb', o Liebeswonne! Ift diese Zeit ein Schlummer mir, So träum' ich sehnlich nur von dir, Und ein Erwachen wird es geben Da werd' ich ganz in dich verschweben, Ein Glutstral in die große Sonne.

# Des Anaben Berglied.

Sch bin vom Berg ber Hirtenknab', Seh' auf die Schlöffer all herab. Die Sonne stralt am ersten hier, Um längsten weilet sie bei mir. Ich bin der Knab' bom Berge!

Hier ist bes Stromes Mutterhaus Ich trink' ihn frisch vom Stein heraus, Er braust vom Fels in wildem Lauf, Ich fang' ihn mit den Armen auf. Ich bin der Knab' vom Berge! Der Berg, der ist mein Eigenthum, Da ziehn die Stürme rings herum, Und heulen sie von Nord und Süd, So überschallt sie doch mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

Sind Blig und Donner unter mir, So steh' ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und rufe zu: Last meines Baters Haus in Ruh! Ich bin der Knab' vom Berge!

Und wann die Sturmglod einst erschalt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Dann steig' ich nieder, tret' in's Glied, Und schwing' mein Schwert, und sing mein Lied, Ich bin der Knab' vom Berge!

## Brautgefang:

Das Saus benedei' ich und preif es laut, Das empfangen hat eine liebliche Braut; Zum Garten muß es erbluben,

Aus dem Brautgemach tritt eine herrliche Sonn' Wie Nachtigalln locket die Flote, Die Tische wuchern wie Beete, Und es springet des Weines goldener Bronn. Die Frauen erglühen Bu Lilien und Rosen; Wie die Lufte, die losen, Die durch Blumen ziehen, Rauschet das Kussen und Kosen.

# Entschlufz,

Sie kommt in diese stillen Grunde, Ich wag' es heut' mit kuhnem Muth. Bas soll ich beben vor dem Kinde, Das Niemand was zu Leide thut?

Es grußen Alle sie so gerne, Ich geh' vorbei und wag' es nicht; Und zu dem allerschönsten Sterne Erheb' ich nie mein Angesicht.

Die Blumen, die nach ihr fich beugen, Die Bögel mit dem Luftgefang, Sie dürfen Liebe ihr bezeugen; Barum ist mir allein so bang?

Dem himmel hab' ich oft geklaget In langen Nächten bitterlich: Und habe nie vor ihr gewaget Das Eine Wort: ich liebe dich ! 3ch will mich lagern unter'm Baume, Da wandelt täglich fie vorbei; Dann will ich reden als im Traume, Bie sie mein sußes Leben sei.

3ch will — o wehe! welches Schrecken! Sie kommt heran, sie wird mich sehn; 3ch will mich in den Busch verstecken, Da feh' ich sie vorübergehn.

### Lauf der Welt.

Un jedem Abend geh' ich aus, Sinauf den Wiefensteg. Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, Es stehet hart am Weg. Wir haben uns noch nie bestellt, Es ist nur so der Lauf der Welt.

3ch weiß nicht, wie es so geschah, Seit lange kust ich sie.
3ch bitte nicht, sie sagt nicht: sa!
Doch sagt sie: nein! auch nie.
Wenn Lippe gern auf Lippe ruht,
Wir hindern's nicht, uns dunkt es gut.

Das Luftchen mit ber Rose spielt, Es fragt nicht: hast mich lieb? Das Röschen sich am Thaue kühlt, Es sagt nicht lange! gieb! Ich liebe sie, sie liebet mich, Doch Keines sagt: ich liebe bich!

### Waldlied.

Im Balde geh' ich wohlgemuth, Mir graut vor Raubern nicht; Ein liebend Herz ist all mein Gut, Das sucht kein Bosewicht.

Was rauscht, was raschelt burch ben Busch? Ein Mörder, ber mir broht? Mein Liebchen kommt gesprungen, husch! Und herzt mich fast zu Tod.

# Beliger Tod.

Gestorben war ich Bor Liebeswonne; Begraben lag ich In ihren Armen; Erwedet ward ich Bon ihren Kussen; Den himmel sah ich In ihren Augen.

#### Untreue.

Dir ift die herrschaft längst gegeben In meinem Liebe, meinem Leben; Rur diese Nacht, o welch ein Traum! D laß das schwere herz mich löfen? Es saß ein fremd verschleiert Besen Dort unter unfrer Liebe Baum.

Bie halt sie meinen Sinn gefangen! Ich nahe mich mit sußem Bangen, Sie aber hebt den Schleier leicht; Da set, ich — deine lieben Augen, Ach! deine blauen, trauten Augen, Und jeder fremde Schein entweicht.

### Die Abgeschiedenen.

So hab' ich endlich dich gerettet Mir aus der Menge wilden Reihn; Du bist in meinen Arm gekettet, Du bist nun mein, nun einzig mein. Es schlummert Alles diese Stunde, Nur wir noch leben auf der Belt; Bie in der Basser stillem Grunde Der Meergott seine Göttin hält. Berrauscht ist all bas rohe Tosen Das deine Worte mir verschlang; Dein leises, liebevolles Kosen Ift nun mein einziger, süßer Klang. Die Erde liegt in Nacht gehüllet, Kein Licht erglänzt auf Flur und Teich, Nur dieser Lampe Schimmer füllet Noch unsere Liebe kleines Reich.

## Die Bufriedenen.

Sch saß bei jener Linde Mit meinem trauten Kinde, Wir saßen Hand in Hand. Kein Blättchen rauscht' im Winde, Die Sonne schien gelinde Herab auf's stille Land.

Bir saßen ganz verschwiegen, Mit innigem Bergnügen, Das herz kaum merklich schlug. Bas sollten wir auch sagen? Bas konnten wir uns fragen? Bir wußten ja genug.

Es mocht uns nichts mehr fehlen, Rein Sehnen konnt' uns qualen, Richts Liebes war uns fern. Aus liebem Aug' ein Grußen, Bom lieben Mund ein Kuffen Gab Eins dem Andern gern.

## Hohe Liebe.

In Liebesarmen ruht ihr trunken, Des Lebens Früchte winken euch; Ein Blid nur ift auf mich gesunken, Doch bin ich por euch allen reich.

Das Glud ber Erde miff ich gerne Und blid, ein Märtyrer, hinan, Denn über mir, in goldner Ferne hat fich ber himmel aufgethan.

### Mähe.

Sch tret' in beinen Garten; Bo, Guße, weilst du heut? Rur Schmetterlinge flattern Durch diese Einsamkeit.

Doch wie in bunter Fülle hier beine Beete ftehn! Und mit ben Blumenduften Die Weste mich umwehn! 3ch fühle bich mir nahe, Die Einsamkeit belebt; Wie über seinen Welten \_ Der Unsichtbare schwebt.

#### Dorabend.

Was streift vorbei im Dammerlicht? Bar's nicht mein holdes Kind? Und wehten aus dem Körbchen nicht Die Rosendufte lind?

Ja, morgen ist das Maienfest! D morgen, welche Luft! Wann sie fich glanzend schauen läßt, Die Rössein an der Bruft.

# Der Sommerfaden.

Da fliegt, als wir im Felde gehen, Ein Sommerfaden über Land, Ein leicht und licht Gespinnst der Feen, Und knüpft von mir zu ihr ein Band. Ich nehm' ihn für ein günstig Zeichen, Ein Zeichen, wie die Lieb' es braucht. D hoffnungen der hoffnungsreichen, Aus Duft gewebt, von Luft zerhaucht!

## Nachts.

Dem stillen Sause blick' ich ju, Gelehnt an einem Baum; Dort liegt sie wohl in schöner Ruh' Und glüht in sugem Traum.

Bum Simmel blid' ich dann empor, Er hangt mit Wolken bicht. Uch! hinter schwarzem Wolkenflor, Da glanzt bes Bollmonds Licht.

# Schlimme Nachbarfchaft.

Rur felten tomm' ich aus bem Zimmer, Doch will die Arbeit nicht vom Ort, Geöffnet find die Bucher immer, Doch keine Seite ruck' ich fort.

Des Nachbars lieblich Flötenspielen Nimmt jest mir die Gedanken hin, Und jest muß ich hinüberschielen Nach meiner hübschen Nachbarin.

### Bauernregel.

Sm Sommer such' ein Liebchen dir In Garten und Gesild! Da sind die Tage lang genug, Da sind die Rächte mild.

3m Winter muß der suße Bund Schon fest geschlossen sein, So dartst nicht lange stehn im Schnee Bei kaltem Mondenschein.

# hans und Grete.

Bie.

Gudft du mir denn immer nach, Wo du nur mich findeft? Rimm die Aeuglein nur in Acht! Daß du nicht erblindeft.

Er.

Gucteft du nicht stets herum, Burbest mich nicht sehen; Nimm dein Salschen doch in Acht! Birft es noch verdrehen.

## Der Schmied:

Sch hor' meinen Schat, Den Dammer er schwinget, Das rauschet, das klinget, Das dringt in die Weite, Wie Glockengeläute Durch Gassen und Plas.

Am schwarzen Kamin, Da sitzet mein Lieber, Doch geh' ich vorüber, Die Bälge dann sausen, Die Flammen aufbrausen Und sodern um ihn.

### Jägerlied.

Rein' befre Luft in diefer Zeit, Als durch den Bald zu dringen, Bo Oroffel fingt jund Habicht schreit, Wo hirsch' und Rebe springen.

D fag' mein Lieb' im Wipfel grun, That wie 'ne Droffel schlagen! D sprang' es, wie ein Reh, dahin, Das ich es konnte jagen!

# Des hirten Winterlied.

D Winter, ichlimmer Winter! Wie ift die Welt fo klein! Du brangft uns all' in die Thaler, In die engen hutten hinein.

Und geh' ich auch vorüber Un meiner Liebsten Haus, Raum fieht sie mit dem Köpfchen Zum kleinen Fenster heraus.

Und nehm' ich's herz in die hande Und geh' hinauf in's haus: Sie sist zwischen Bater und Mutter, Schaut kaum zu den Neuglein heraus.

D Sommer, schöner Sommer! Bie wird die Belt so weit! Je höher man steigt auf die Berge, Je weiter sie sich verbreit't.

Und stehest du auf dem Felsen, Traut Liebchen! ich rufe dir zu. Die Halle sagen es weiter, Doch Riemand hört es, als du. Und halt' ich dich in den Armen Auf freien Bergesböhn: Wir fehn in die weiten Lande, Und werden doch nicht gesehn.

# Lied des Gefangenen.

Wie lieblicher Klang! D Lerche, dein Sang, Er hebt sich, er schwingt sich in Wonne. Du nimmst mich von hier. Ich singe mit dir, Wir steigen durch Wolken zur Sonne.

D Lerche! du neigst .
Dich nieder, Tou schweigst, Du sinkst in die blühenden Auen. Ich schweige zumal .
Und finke zuthal, .
Ach! tief in Moder und Grauen.

## Der Kirchhof im Frühling.

Stiller Garten, eile nur, Dich mit jungem Grun ju beden, Und bes Bodens lette Spur Birg mit bichten Rofenheden!

Schließe fest den schwarzen Grund. Denn sein Anblick macht mir bange Db er Keines aus dem Bund Meiner Liebsten abverlange.

Bill mich selbst die dumpfe Gruft, Run wohlan, fie mag mich raffen! Dunkt mir gleich, in frischer Luft Hatt' ich Manches noch ju schaffen.

# Frühlingslieder.

1. frühlingsahnung.

D fanfter, füßer Hauch! Schon weckest du wieder Mir Frühlingslieder, Bald blühen die Beilchen auch

#### 2. Frühlingsglaube.

Die linden Lufte sind erwacht, Sie fäuseln und weben Tag und Nacht, Sie schaffen an allen Enden.
D frischer Duft, o neuer Rlang!
Run, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich Alles, Alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag, Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiesste Thal: Nun, armes Herz, vergiß der Qual; Nun muß sich Alles, Alles wenden.

#### 3. Frühlingeruhe

D legt mich nicht in's dunfle Grab, Richt unter die grüne Erd' hinab! Soll ich begraben sepn, Lieg' ich in's tieffte Gras hinein.

In Gras und Blumen lieg' ich gern, Benn eine Flote tont von fern, Und wenn hoch obenhin Die hellen Frühlingswolfen giehn.

#### 4. Frühlingefeier.

Suger, goldner Frühlingstag! Inniges Entzuden! Benn mir je ein Lied gelang, Sollt' es heut nicht gluden?

Doch warum in dieser Zeit An die Arbeit treten? Frühling ist ein hohes Fest: Laßt mich ruhn und beten!

#### 5. Cob des Frühlings.

Saatengrun, Beilchenduft, Lerchenwirbel, Amfelichlag, Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich folche Worte singe, Braucht es dann noch großer Dinge, Dich zu preisen, Frühlingstag?

#### 6. Erühlingetroft.

2Bas jagft du, Berg, in folden Tagen, Wo felbst die Dorne Rosen tragen?

#### 7. Rünftiger frühling.

2Bohl blühet jedem Jahre Sein Frühling, mito und licht, Auch jener große, klare — Getroft! er fehlt dir nicht; Er ift dir noch beschieden Am Ziele beiner Bahn, Du ahnest ihn Benieden, Und droben bricht er an.

#### 8. Frühlingelied des Recenfenten.

Trühling ist's, ich lass es gelten, Und mich freut's, ich muß gestehen, Daß man kann spazieren gehen, Ohne just sich zu erkälten.

Störche kommen an und Schwalben, Nicht zu frühe, nicht zu frühe! Blühe nur, mein Bäumchen, blühe! Meinethalben, meinethalben!

Ja! ich fühl' ein wenig Wonne, Denn die Lerche fingt erträglich, Philomele nicht alltäglich, Richt so übel scheint die Sonne.

Daß es Reinen überrasche, Mich im grünen Feld zu sehen! Nicht verschmäh' ich auszugehen, Kleistens Frühling in der Tasche.

### Der Ungenannten.

Auf eines Berges Gipfel, Da möcht' ich mit dir stehn, Auf Thäler, Waldeswipfel Mit dir herniedersehn; Da möcht' ich rings dir zeigen Die Welt im Frühlingsschein, Und sprechen: wär's mein eigen, So wär' es mein und dein.

In meiner Seele Tiefen, D fähst du da hinab, Bo alle Lieder schliefen, Die je ein Gott mir gab! Da würdest du erkennen, Benn Nechtes ich erstrebt, Und mag's auch dich nicht nennen, Doch ist's von dir belebt.

# Freie Kunft.

Singe, wem Gefang gegeben, In dem deutschen Dichtermald! Das ift Freude, das ift Leben, Benn's von allen Zweigen schallt.

Richt an wenig ftolze Namen Ift die Liederfunft gebannt; Ausgestreuet ist der Samen Ueber alles deutsche Land. Deines vollen Bergens Triebe, Gieb fie tect im Rlange frei! Säufelnd mandle deine Liebe, Donnernd uns dein Jorn vorbei!

Singft dur nicht dein ganges Leben, Sing' doch in der Jugend Drang! Nur im Bluthenmond erheben Nachtigallen ihren Sang.

Kann man's nicht in Bücher binden, Bas die Stunden dir verleihn; Gieb ein fliegend Blatt den, Winden, Muntre Jugend hascht es ein.

Fahret wohl, geheime Kunden, Nekromantik, Alchymie! Formel hält uns nicht gebunden, Unfre Kunst heißt Doesse.

Heilig achten wir die Geister, Aber Ramen sind uns Dunst; Burdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Kanst.

Nicht in kalten Marmorsteinen, Richt in Tempeln, dumpf und todt: In den frifchen Eichenhainen Webt und rauscht ber beutsche Gotf.

### Bitte.

Ich bitt' euch, theure Sanger, Die ihr so geistlich singt, Führt diesen Ton nicht langer, So fromm er euch gelingt! Will Einer merken lassen, Daß er mit Gott es halt, So muß er keck erfassen Die arge, bose Welt.

# Auf eine Tänzerin.

Wenn du den leichten Reigen führeft, Benn du den Boden kaum berühreft Sinschwebend in der Jugend Glang: In jedem Aug' ift dann gu lefen, Du feiest nicht ein irdisch Wesen, Du seiest Aether, Geele gang.

Mir aber granet: wenn nach oben Du plöglich würdest nun enthoben, Wie marest, Seele, du bereit? — Wohlan! der sich auf Blumen schaukest, Der Schmetterling, der ewig gaukelt, 3st Sinnbild der Unsterblichkeit.

# Auf einen verhungerten Dichter,

So war es bir bescheret, Du lebtest kummervoll, Du haft dich aufgezehret, Recht wie ein Dichter foll.

Das gab die Pieride An deiner Wiege kund; Sie weihte dir jum Liede, In Andrem nicht, den Mund.

Die Mutter ftarb bir frühe, Man fah an dem Berluft, Daß dir fein Heil erblühe Bon einer ird'ichen Bruft.

Die Welt mit ihren Schäßen, Mit allem Ueberfluß, Soll nur dein Auge legen, Für Andre der Genuß!

Der Frühling mar dein Leben, Die Bluthe mar dein Traum, Ein Andrer preft die Reben, Ein Andrer leert den Baum.

Du haft an manchem Tage Den Wafferfrug gestürzt, Indeß man Festgelage Mit beinem Lied gewürzt. Du warft schon hier verkläret. Und wenig mehr als Geist, Nun bist du heim gekehret, Wo man Ambrosia speist.

311 Grab getragen werde, Bas einem Leichnam gleicht! Du drückest nicht die Erde, Sei dir die Erde leicht!

## Das Thal.

Wie willst du dich mir offenbaren, Wie ungewohnt, geliebtes Thal?
Nur in den frühsten Jugendjahren Erschienst du so mir manchesmal.
Die Sonne schon hinabgegangen,
Doch auf den Bächen klarer Schein!
Rein Lüftchen spielt mir um die Wangen,
Doch sanstes Rauschen in dem hain!

Es duftet wieder alte Liebe,
Es grünet wieder alte Lust;
Ja selbst die alten Liedertriebe
Beleben diese kalte Brust.
Natur! wohl braucht es solcher Stunden,
So innig und so liebevoll,
Benn dieses arme Herz gefunden,
Das welkende genesen soll!

Bedrängt mich einst die Welt noch banger, So such' ich wieder dich, mein Thal! Empfange dann den franken Sänger Mit folcher Milde noch einmal! Und sink' ich daun ermattet nieder, So öffne leise deinen Grund, Und nimm mich auf, und schließ ihn wieder, Und grüne fröhlich und gesund!

### Ruhethal.

Wann im letten Abendfiral Goldne Wolfenberge fleigen Und wie Alpen fich erzeigen, Frag' ich oft mit Thranen: Liegt wohl zwischen jenen Mein ersehntes Rubethal?

#### Abendwolken.

Wolfen seh' ich abendwärts Gan; in reinste Glut getaucht, Wolfen ganz in Licht zerhaucht, Die so schwül gedunkeit hatten. Ja! mir sagt mein ahnend Herz: Einst noch werden, ob auch spat, Wann die Sonne niedergeht, Mir verklärt der Seele Schatten.

### Mailied.

Wenig hab' ich noch empfunden Bon der werthen Frühlingszeit; All die Luft und Lieblichkeit Sat zu mir nicht Bahn gefunden. Uch! was follt' ein Berz dabei, Das sich so zeriffen fühlet! Jest empfind' ich erst den Mai, Seit der Sturm in Blüthen mühlet.

### Klage.

Lebendig seyn begraben, Es ist ein schlimmer Stern! Doch kann man Unglück haben, Was jenem nicht zu fern: Wenn man, bei heißem Berzen Und innern Lebens voll, Bor Kümmerniß und Schmerzen Krühzeitig altern fo!!

# Rechtfertigung.

Rohl geht der Jugend Sehnen Rach manchem schönen Traum Mit Ungestüm und Thränen Stürmt sie den Sterneraum. Der himmel hört ihr Flehen Und lächelt gnädig: nein! Und läßt vorübergehen Den Bunsch jusammt der Pein.

Benn aber nun vom Scheine Das Berg sich abgefehrt, Und nur das Aechte, Reine, Das Menschliche begehrt. Und doch, mit allem Streben, Kein Ziel erreichen kann; Da muß man wohl vergeben Die Trauer auch dem Mann.

## An einem heitern Morgen.

D blaue Luft nach trüben Tagen, Wie kannst du stillen meine Rlagen? Wer nur am Regen frank gewesen, Der mag durch Sonnenschein genesen.

D blaue Luft nach trüben Tagen, Doch stillst du meine bittern Klagen! Du glänzest Ahnung mir zum Herzen: Wie himmlisch Freude labt nach Schwerzen.

# Gruf; der Seelen.

Lösen sich die irdischen Bande? Wird auch mir die Schwinge frei? Daß ich in dem Heimathlande, Freundin, dir vereinigt sei? Ja! dein seliges Entschweben Bog mir längst den Blick empor. Jest im Lichte, jest im Leben Kind' ich, die ich nie verlor.

"Bas vernehm' ich, lockst du nieder, Oder steigst du auf zu mir? Lacht mir Erdenfrühling wieder, Oder blüht ein schön'rer hier? Ja, in dieser lichten Sohe Hast du Eine mir gefehlt. Romm! ich fühle deine Nahe, Die den himmel mir beseelt."

# Auf der Ueberfahri.

Ueber diesen Strom, vor Jahren, Bin ich einmal schon gefahren. Hier die Burg im Abendschimmer, Drüben rauscht das Wehr, wie immer.

Und von diesem Kahn umschlossen Waren mit mir zween Genossen: Ach! ein Freund, ein vatergleicher Und ein junger, hoffnungsreicher.

Jener wirkte fill hienieden, Und fo ift er auch geschieden, Diefer, braufend vor uns allen; Ift im Rampf und Sturm gefallen.

So, wenn ich vergangner Tage, Glücklicher, ju denken wage, Muß ich stets Genossen missen, Theure, tie der Tod entriffen.

Doch was alle Freundschaft bindet, Ift, wenn Geist zu Geist sich findet, Geistig waren jene Stunden, Geistern bin ich noch verbunden. —

Nimm nur, Fährmann, nimm die Miethe, Dich ich gerne dreifach biete, Zween, die mit mir überfuhren, Baren geistige Naturen.

### Die Lerchen.

Welch ein Schwirren, welch ein Flug? Gen willfommen, Lerchenzug! Jene ftreift der Wiese Saum, Diese rauschet durch den Baum.

Manche schwingt fich himmelan, Jauchzend auf der lichten Bahn, Eine, voll von Liedesluft, Flattert hier, in meiner Bruft.

## Dichterfegen.

**U**ls ich ging die Flur entlang, Lauschend auf der Lerchen Sang, Ward ich einen Mann gewahr, Arbeitsam mit greisem Haar.

"Segen — rief ich — diesem Feld, Das so treuer Fleiß bestellt! Segen dieser welken Hand, Die noch Saaten wirft in's Land!"

Doch mir sprach sein ernst Gesicht: "Dichtersegen frommt hier nicht; Lastend, wie des Himmels Zorn, Treibt er Blumen mir, für Korn."

"Freund! mein schlichtes Liederspiel Beckt der Blumen nicht zuviel, Rur soviel die Aehren schmückt Und dein kleiner Enkel pflückt."

## Maienthau.

Pluf den Bald und auf die Biefe, Mit dem ersten Morgengrau, Träuft ein Quell vom Paradiese, Leiser, frischer Maienthau; Bas den Mai zum Heiligthume Jeder süßen Bonne schafft, Schmelzt der Blätter, Glanz der Blume, Bürz' und Duft ist seine Kraft. Wenn den Thau die Muschel trinket, Wird in ihr ein Persenstrauß; Wenn er in den Eichstamm sinket, Werden Honigbienen draus; Wenn der Bogel auf dem Reise Kaum damit den Schnabel nest, Lernet er die helle Weise, Die den ernsten Wald eraöst.

Mit dem Thau der Maienglocken Bascht die Jungfrau ihr Gesicht Badet sie die goldnen Locken, Und sie glänzt von himmelslicht; Selbst ein Auge, roth geweinet, Labt sich mit den Tropfen gern, Bis ihm freundlich niederscheinet, Thaugetränkt, der Morgenstern.

Sink denn auch auf mich hernieder, Balfam du für jeden Schmerz!!
Net auch mir die Augenlieder, Tränke mir mein dürstend herz! Gieb mir Jugend, Sangeswonne, himmlischer Gebilde Schau, Stärke mir den Blick zur Sonne, Leiser, frischer Maienthau!

#### Wein und Brod.

Solche Dufte find mein Leben, Die verscheuchen all mein Leid: Blüben auf bem Berg die Reben, Blübt im Thale das Getreid. Donnern werden balb die Tennen, Balb die Mühlen raufdend gebn, Und wenn die fich mude rennen, Werden fich die Keltern drehn.

Sute Wirthin vieler Zecher! So gefällt mir's, flint und frifch; Kommft du mit dem Bein im Becher, Liegt bas Brod ichon auf dem Tifch.

#### Sonnenwende.

Run die Sonne foll vollenden Ihre längste, schönfte Bahn, Wie fle gogert, fich zu wenden Nach dem stillen Ocean!
Ihrer Göttin Jugendneige Fühlt die ahnende Natur, Und mir dunkt, bedeutsam schweige Rings die abendliche Flur.

Nur die Bachtel, die sonst immer Frühe schmälend weitt den Tag, Schlägt dem überwachten Schimmer Jest noch ihren Beckeschlag; Und die Lerche steigt im Singen Dochauf aus dem duft'gen Thal, Einen Blick noch zu erschwingen In den schon versunknen Stral.

### Der Mohn.

Wie dort, gewiegt von Besten, Des Mohnes Blüthe glangt!
Die Blume, die am besten
Des Traumgotts Schläse krangt;
Bald purpurhell, als spiele
Der Abendröthe Schein,
Bald weiß und bleich, als siele
Des Mondes Schimmer ein.

Bur Barnung hört' ich sagen, Daß der im Mohne schlief, hinunter ward getragen In Träume, schwer und tief; Dem Bachen selbst geblieben Sep irren Bahnes Spur, Die Nahen und die Lieben halt' er für Schemen nur.

In meiner Tage Morgen, Da lag auch ich einmat, Bon Blumen ganz verborgen, In einem schönen Thal. Sie dufteten so milde! Da ward, ich fühlt' es kaum, Das Leben mir zum Bilde, Das wirkliche zum Traum. Seitbem ist mir beständig, Als war' es so nur recht. Mein Bitd der Welt lebendig, Mein Traum nur wahr und acht; Die Schatten, die ich sehe, Sie sind, wie Sterne, klar. O Mohn der Dichtung! wehe Um's Haupt mir immerdar!

### Die Malve.

Wieder hab' ich dich gesehen, Blasse Malve! blühst du schon? Ja! mich traf ein schaurig Wehen, All mein Frühling welkt davon Bist du doch des Herbstes Rose; Der gesunknen Sonne Kind, Bist die starre, düstelose, Deren Blüthen keine sind.

Gerne wollt' ich dich begrüßen, Blühtest du nicht rosenfarb, Lögst du nicht das Roth der Güßen, Die noch eben glüth' und starb. Deuchle nicht des Lenzes Dauer! Du bedarfst des Scheines nicht; Sast ja schöne, dunkte Trauer, Haft ja meißes, fanstes Licht.

# Reifen.

Reisen soll ich, Freunde! reisen, Luften soll ich mir die Bruft? Aus des Tagwerks engen Gleisen Lockt ihr mich ju Wanderluft? Und doch hab' ich tiefer eben In die Heimath mich versenkt, Fühle mich, ihr hingegeben, Freier, reicher, als ihr denkt.

Rie erschöpf ich diese Wege, Rie ergrund ich dieses Thal, Und die altbetretnen Stege Rühren neu mich jedesmal; Defters, wenn ich selbst mir sage, Wie der Pfad doch einsam sep, Streisen hier am lichten Tage Theure Schatten wir vorbei.

Bann die Sonne fährt von hinnen, Rennt mein herz noch keine Ruh, Gilt mit ihr von Bergeszinnen Fabelhaften Inseln zu; Tauchen dann hervor die Sterne. Drängt es mächtig mich hinan, Und in immer tiefre Ferne Zieh' ich helle Götterbahn.

Alt' und neue Jugendträume, Zukunft und Bergangenheit, Uferlose himmelstäume, Sind mir stündlich hier bereit. Darum, Freunde! will ich reisen, Weiset Straße mir und Ziel! In der heimath stillen Kreisen Schwärmt das herz doch allzwiel.

#### Wanderlieder.

#### 1. Lebewohl.

Lebe mohl, lebe mohl, mein Lieb! Muß noch heute scheiden. Einen Ruß, einen Ruß mir gieb! Muß dich emig meiden.

Eine Bluth', eine Bluth' mir brich, Bon dem Baum im Garten! Reine Frucht, feine Frucht für mich! Darf fie nicht erwarten.

#### 2. Scheiden und Mleiden.

So foll ich nun dich meiben, Du meines Lebens Luft! Du fufteft mich jum Scheiben Ich brude bich an bie Bruft. Ach Liebchen! heißt das meiben, Wenn man fich herzt und füßt? Ach Liebchen! heißt das scheiden, Wenn man fich fest umschließt?

#### 3. In der Ferne.

Will ruhen unter den Baumen hier, Die Böglein hor' ich so gerne. Wie finget ihr so jum herzen mir! Bon unfrer Liebe was wisset ihr In dieser weiten Ferne?

Will ruhen hier an des Baches Rand, Bo duftige, Blümfein, fprießen, Ber hat euch, Blümfein, hieher gefandt? Seid ihr ein herzliches Liebespfand Aus der Ferne von meiner Gußen?

#### 4. Morgenlied.

Noch ahnt man kaum der Sonne Licht, Noch find die Morgengloden nicht Im finstern Thal erklungen.

Wie still des Waldes weiter Raum! Die Böglein zwitschern nur im Traum, Kein Sang hat lich erschwungen. 3ch hab' mich längst in's Feld gemacht, Und habe schon dies Lied erdacht, Und hab' es laut gesungen.

#### 5. Nachtreise.

Sch reit' in's finftre Land hinein, Richt Mond, noch Sterne geben Schein, Die kalten Binde tosen. Oft hab' ich diesen Beg gemacht, Bann goldner Sonnenichein gelacht, Bei lauer Lufte Rosen.

3ch reit' am finftern Garten bin, Die durren Baume fausen drin, Die welfen Blatter fallen. Dier pflegt' ich in der Rosenzeit, Bann Alles fich der Liebe weiht, Mit meinem Lieb zu wallen.

Erloschen ist der Sonne Stral Berwelft die Rosen allzumal, Wein Lieb zu Grab getragen. Ich reit in's finstre Land hinein, Im Wintersturm, ohn allen Schein, Den Mantel umgeschlagen.

> rgaan (1898 not rhee ene ood a 18 Gebeurt ook statistis on book in

Min a sef with a sur-

#### 6 Winterreise.

Bei diesem kalten Weben Sind alle Stragen leer, Die Waffer ftille fteben, 3ch aber schweif umber.

Die Sonne scheint so trübe, Muß fruh hinuntergehn, Erloschen ift die Liebe. Die Luft kann nicht besteh'n.

Run geht der Bald ju Ende, Im Dorfe mach' ich Salt, Da marm' ich mir die Sande, Bleibt auch das Berge kalt.

#### 7. Abreise,

So hab' ich nun die Stadt verlaffen, Wo ich gelebet lange Zeit; Ich ziehe ruftig meiner Strafen, Es giebt mir Riemand das Geleit.

Man hat mir nicht den Rock zerriffen . Es wär' auch Schade für das Rleid! Noch in die Wange mich gebiffen Bor übergroßem Herzeleid. Much Reinem hat's ben Schlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh'; Sie konnten's halten nach Belieben; Bon Einer aber thut mir's weh.

#### 8. Einkehr.

Bei einem Wirthe wundermild, Da war ich jungft zu Gafte; Ein goldner Apfel war fein Schild An einem langen Afte.

Es war ber gute Apfelbaum, Bei dem ich eingekehret; Dit fußer Roft und frifchem Schaum hat er mich wohl genahret.

Es kamen in sein grünes Haus Biel leichtbeschwingte Gaste; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und sangen auf das Beste.

3ch fand ein Bett ju fußer Ruh Muf weichen, grünen Matten; Der Birth, er dectte felbst mich ju Mit seinem kuhlen Schatten.

Run fragt' ich nach der Schuldigkeit, Da schüttelt' er den Bipfel. Gefegnet sep er allezeit, Bon der Burgel bis jum Gipfel!

#### 9, Beimkehr.

D brich nicht, Steg, bu gitterst sehr! O stürz' nicht, Fels, du dräuest schwer! Welt, geh' nicht unter, Himmel, fall nicht ein, Eh' ich mag bei der Liebsten sepn!

## Bimmerfpruch.

Das neue Haus ist aufgericht't, Bededt, gemauert ift es nicht, Roch können Regen und Sonnenschein Bon oben und überall herein; Drum rufen wir jum Meifter ber Belt, Er wolle von dem Simmelszelt Rur Beil und Gegen gießen aus Dier über diefes offne Saus. Buoberft woll' er gut Gedeihn In die Rornboden uns verleihn; In die Stube Fleiß und Frommigfeit, In die Ruche Dag und Reinlichkeit, In den Stall Gesundheit allermeift, In den Reller dem Bein einen guten Beift; Die Kenster und Pforten woll' er weihn, Dag nichts Unfelige fomm' berein, Und daß aus diefer neuen Thur Bald fromme Rindlein foringen für. Run, Maurer, bectet und mauert aus! Der Gegen Gottes ift im Saus.

# Verspätetes Gochzeitlied.

Die Muse fehlt nicht setten, Benn man fie eben will; Sie schweift in fernen Besten Und nirgends halt fie ftill. Die Schwarmerin vertraumet Gar oft den Glodenschlag, Bas sag' ich? sie verfaumet Selbst einen hochzeittag.

So auch zu eurem Feste Erscheinet sie zu spät, Und bittet nun aus? Beste; Das ihr sie nicht verschmäht? Des schönsten Glückes Schimmer Erglänzt euch eben bann, Wenn man euch jest und immer Ein Brautlied singen kann.

### Theelied.

Ihr Saiten, tonet fanft und leife, Bom leichten Finger taum geregt! Ihr tonet ju des Bartften Preife. Des Bartften, mas die Erde hegt.

In Indiens mythischem Gebiete, Bo Frühling ewig fich erneut, D Thee, du selber eine Mythe, Berkebst du deine Bluthezeit.

Nur zarte Bienenlippeni schlürfen Aus deinen Kelchen Honig ein, Nur bunte Wundervögel dürfen Die Sänger beines Ruhmes seyn.

Wann Liebende jum ftillen Feste In beine buft'gen Schatten fliehn, Dann rührest leise du die Aeste Und streuest Blüthen auf sie hin.

So wächsest Du am Heimathstrande, Bom reinsten Sonnenlicht genährt, Roch hier in diesem fernen Lande Ist uns dein zarter Sinn bewährt.

Denn nur die holden Frauen halten Dich in der mutterlichen Hut; Man sieht sie mit dem Kruge walten, Wie Nomphen an der heil'gen Flut.

Den Männern will es schwer gelingen, Zu fühlen deine tiefe Kraft; Nur zarte Frauenlippen dringen In deines Zanbers Eigenschaft.

Sch selbst, der Sanger, der dich feiert, Erfuhr noch deine Wunder nicht; Doch was der Frauen Mund betheuert, Ift mir ju glauben heilige Pflicht.

3hr aber möget fanft verklingen, 3hr meine Saiten kaum geregt? Rur Frauen können wurdig fingen Das Zartfte, was die Erde hegt.

### Metzelfuppenlied.

Wir haben heut nach altem Brauch Ein Schweinchen abgeschlachtet; Der ist ein judisch efler Gauch, Ber solch ein Fleisch verachtet. Es lebe jahm und wildes Schwein! Sie leben alle, groß und klein, Die Blonden and die braunen!

So faumet denn ihr Freunde, nicht, Die Burfte zu verspeisen, Und laßt zum würzigen Gericht Die Becher fleißig freisen! Es reimt sich trefflich: Wein und Schwein, Und paßt sich köftlich: Burft und Durft, Bei Würften gilt's zu burften.

Auch unser edles Sauerkraut, Bir sollen's nicht vergessen; Ein Deutscher hat's zuerst gebaut, Drum ist's ein deutsches Essen. Benn solch ein Fleischchen, weiß und mild, Im Kraute liegt, das ist ein Bild Wie Benus in den Kosen.

Und wird von schönen Sanden dann Das schöne Fleisch zerleget,
Das ift, was einem beutschen Mann Gar suß das Berz beweget.
Gott Amor naht und lächelt fill,
Und denkt: nur tag, wer kuffen will,
Zuvor den Mund sich wische!

3hr Freunde, table Keiner mich, Daß ich von Schweinen singe! Es knupfen Kraftgedanken sich Oft an geringe Dinge. 3hr kennet jenes alte Wort, 3hr wist: es findet hier und bork Ein Schwein auch eine Perle.

#### Trinklied.

Was ist das für ein durstig Jahr! Die Rehle lechet mir immmerdar, Die Leber dorrt mir ein, 3ch bin ein Fisch auf trocknem Sand, 3ch bin ein durres Ackerland; O schafft mir, schafft mir Wein!

Was weht doch jest für trodne Luft! Rein Regen hilft, kein Thau, kein Duft, Kein Trunk will mir gedeihn. Ich trink' im allertiefften Zug, Und dennoch wird mix's nie genug, Källt wie auf heißen Stein.

Bas-herricht doch fur ein his'ger Stern! Er zehrt mir rechtiem innern Kern Und macht mir Herzenspein.
Man dachte wohl, ich fep verliebt;
Ja, ja! die mir zu trinken giebt,
Soll meine Liebste fepn.

Und wenn es euch, wie mir, ergeht, So betet, daß der Wein gerath, Ihr Trinker insgemein! D heil'ger Urban, schaff uns Troft! Gieb heuer uns viel edeln Moft, Daß wir dich benedein!

#### Trinklied.

Wir find nicht mehr am erften Glas, brum benten wir gern an bies und bas, Bas raufchet und was braufet.

So benken wir an den wilden Bald, Darin die Stürme fausen, Bir hören, wie das Jagdhorn schallt, Die Ross und Hunde brausen, Und wie der Hirsch durch's Basser sest, Die Fluten rauschen und wallen, Und wie der Jäger ruft und hetzt, Die Schüsse schwesternd fallen.

Bir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an dies und das, Bas rauschet und was brauset.

So denken wir an bas milde Meer, Und hören die Bogen brausen, Die Donner rollen drüberher, Die Wirbelwinde sausen. Da! wie das Schifflein schwankt und dröhnt, Wie Mast und Stange splittern, Und wie der Nothschuß dumpf ertönt, Die Schiffer fluchen und zittern! Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Bas rauschet und was brauset:

So denken wir an die wilde Schlacht, Da fechten die deutschen Männer.
Das Schwert erklirtt, die Lanze kracht, Es schnauben die muth'gen Renner.
Wit Trommelwirbel, Trompetenschall, So zieht das heer zum Sturme: hin stürzet von Kanonenknall
Die Mauer sammt dem Thurme,

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

So denken wir an den jüngsten Tag. Und hören Posaunen schallen, Die Gräber springen von Donnerschlag, Die Sterne vom Himmel fallen. Es braußt die offne Höllenkluft Mit wildem Flammenmeere, Und oben in der goldnen Luft, Da jauchzen die sel'gen Chöre.

Bir find nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Bas rauschet und was brauset.

Und nach dem Bald und der wilden Jagd, Nach Sturm und Bellenschlage, Und nach der deutschen Männer Schlacht, Und nach dem jüngsten Tage: So denken wir an uns selber noch, Un unser stürmisch Singen, Un unser Jubeln und Lebehoch, Un unser Becher Klingen. Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

## Liedeines deutschen Sängers

Sch fang in vor'gen Tagen Der Lieder mancherlei Bon alten, frommen Sagen, Bon Minne, Bein und Mai. Nun ist es ausgesungen, Es dünkt mir alles Tand; Der Heerschild ist erklungen, Der Rut: für's Baterland!

Man sagt wohl von den Katten: Sie legten Erzring' an, Bis sie gelöst sich hatten Mit einem erschlagnen Mann. Ich schlag' den Geist in Bande Und werf' an den Mund ein Schloß, Bis ich dem Baterlande Gedient als Schwertgenoß.

Und bin ich nicht geboren Bu hohem Beldenthum, 3ft mir das Lied erforen Bu Lust und schlichtem Ruhm: Doch möcht ich Eins erringen In diesem heil gen Krieg: Das edle Recht ju singen Des deutschen Bolkes Sieg.

## Auf das Kind eines Dichters.

Sep uns willfommen, Dichterkind, An deines Lebens goldner Pforte! Wohl ziemen dir zum Angebind Sich Lieder und prohet'sche Worte.

In großer Zeit erblühest du, In ernsten Tagen wundervollen, Bo über deiner Eind'schen Ruh' Des heil'gen Krieges Donner rollen.

Du aber schlummre felig hin In angestammten Dichterträumen Bon himmeleglanz und Waldesgrün, Bon Sternen, Blumen, Blüthenbäumen!

Derweil verrauschet der Orkan, Es weicht der blut'gen Zeiten Trübe! Wohl blühst als Jungfrau du heran, Du fündest so das Reich der Liebe.

Bas einst als Ahnung, Sehnsucht nur Durchdrungen deines Baters Lieber, Das sinkt von felger himmelsflur Als reiches Leben dir hernieder.

#### Vorwärts.

Borwarts! Fort und immer fort! Rußland rief das stolze Wort. Borwarts!

Preußen hört das ftolge Bort, Sört es gern und hallt es fort: Bormarts!

Auf, gewalt'ges Desterreich! Bormarts! thu's den andern gleich! Bormarts!

Auf, du altes Sachsenland! Immer Borwarts, Hand in Hand! Borwarts!

Baiern, heffen, schlaget ein! Schwaben, Franken, vor jum Rhein! Bormarts!

Bormarts, Holland, Riederland! Hoch das Schwert in freier Hand! Bormarts!

Grüß euch Gott, du Schweizerbund, Elfaß, Lothringen, Burgund! Bormarts!

Bormarts, Spanien, Engelland! Reicht den Brudern bald die Hand! Bormarts! Bormarts, fort und immer fort Guter Bind und naher Port!
Bormarts!

Bormarts heißt ein Feldmarfchall. Bormarts, tapfre Streiter all! Bormarts!

## Die Siegesbotschaft.

Es war so trübe, dumpf und schwer Die schlimme Sage schlich umber, Sie frachzte, wie zur Dämmerzeit Ein schwarzer Unglücksvogel schreit.

Die schlimme Sage schlich im Land Mit schnöder Schattenbilder Tand, Sie zeigte Zwietracht und Berrath, Bernichtung aller edeln Saat.

Des Bofen Freunde trogen schon, Gie lachen hämisch, sprechen Sohn, Die Guten stehen ernst und fill, Und harren, was da werden will.

Da schwingt fich's über'm Rein empor Und bricht den duftern Wolkenflor: Sfi's polzer Noler Connenflug? Sfi's tönereicher Schwäne Zug?

Es rauscht und fingt im golonen Licht: Der herr verläßt die Seinen nicht, Er macht so heil'ges nicht jum Spott. Biftoria! Mit uns ift Gott!

#### An das Vaterland.

Dir möcht' ich diese Lieder weihen, Geliebtes deutsches Baterland! Denn dir, dem neuerstandnen, freien, Ift all mein Sinnen zugewandt.

Doch Heldenblut ift dir geflossen, Dir sank der Jugend schönfte Bier: Nach solchen Opfern, heilig groffen, Bas galten diese Lieder bir?

# Die deutsche Sprachgesellschaft.

#### 1817.

Belehrte deutsche Manner, Der deutschen Rede Kenner, Sie reichen sich die hand, Die Sprache zu ergründen, Zu regeln und zu ründen! In emsigem Berband.

Indes nun diese walten, Bestimmen und gestalten, Der Sprache Form und Zier: So schaffe du inwendig, Thatkräftig und lebendig, Gesammtes Bolk, an ihr!

Ja! gieb ihr du die Reinheit, Die Rlarheit und die Feinheit, Die aus dem herzen ftammt! Bieb ihr den Schwung, die Stärke Die Glut, an der man merke, Daß sie vom Geiste flammt!

An deiner Sprache rüge Du schärfer nichts, denn Lüge, Die Wahrheit sen ihr Hort; Berpflanz' auf deine Jugend Die deutsche Treu' und Tugend Zugleich mit deutschem Wort!

Bu buhlerischem Girren Laß du ihn niemals kirren, Der ernsten Sprache Klang! Sie sen dir Wort der Treue, Sen Stimme garter Scheue, Sei ächter Minne Sang!

Sie diene nie am [Hofe Als Gauklerin, als Joke, Das Lispeln taugt ihr nicht; Sie töne ftolz, sie weihe Sich dahin, wo der Freie Für Recht, für Freiheit spricht!

Wenn so der Sprache Mehrung, Berbesserung und Klärung Bei dir von statten geht: So wird man sagen mussen, Daß, wo sich Deutsche grüßen, Der Athem Gottes weht.

### Ernft der Bett.

Wann ward der erste Kranz gewunden? Wann flog der erste Ball an's Biel? Wann ward der heitre Tanz erfunden! Und wann das lose Pfänderspiel?

Ach! wohl in fernen, fernen Tagen, Die unsern hätten's nie erdacht, Wo bald im Feld die Bölfer schlagen Und bald der innre Zank erwacht.

## Das neue Märchen.

Einmal athmen möcht' ich wieder In dem goldnen Märchenreich; Doch ein ftrenger Geift der Lieder Fällt mir in die Saiten gleich.

Freiheit heißt nun meine Feee, Und mein Ritter heißet Recht; Auf denn, Ritter, und bestehe Ruhn ber Drachen wild Geschlecht!

### Aussicht.

Wird bas Lied nun immer tonen Mit dem ernften scharfen Laut? Und das Feld des heitern Schonen, Bleibt es forthin ungebaut?

Sind die Walber erst gelichtet Und die Sumpfe abgeführt, Dann ju reiner Sonne richtet Sich das Auge, fromm gerührt.

#### An die Mütter.

Mutter! die ihr euch erquickt Un der Kinder theuren Zugen, Und mit ahnendem Bergnügen Bieles Kunft'ae drin erblickt:

Schaut einmal recht tief hinein, Und verschafft uns fichre Runde: Bird der Bater Rampf und Bunde In den Kindern fruchtbar sepn?

### An die Mädchen.

Thr besonders dauert mich, Urme Mädchen, inniglich, Daß ihr just in Zeiten fielet, Wo man wenig tangt und spielet.

Eine Mädchenjugend ist Abgeblüht in kurzer Frist; Müsset ihr nun Blüthe tragen In so rauhen, trüben Tagen!

3a! mir dunket oft so fehr Eure Jugend freudenleer, Das euch keine Zuflucht bliebe, Als die mahre, fromme Liebe.

## Die neue Muse.

Als ich mich des Rechts befliffen Gegen meines herzens Drang, Und mich halb nur losgeriffen Bon dem lockenden Gefang; Wohl dem Gotte mit der Binde Ward noch manches Lied geweiht, Reines jemals, dir, o blinde Göttin der Gerechtigkeit! Undre Zeiten, andre Musen! Und in dieser ernsten Zeit Schüttert nichts mir so den Busen, Weckt mich so jum Liederstreit, Als wenn du, mit Schwert und Wage, Themis, thronst in deiner Kraft, Und die Bölker russt zur Klage, Könige jur Rechenschaft! Vaterländische Gedichte.



#### 1. Am 18. Oktober 1815.

Herrn Burgermeister Rlupfel,

Die Schlacht der Bölfer ward geschlagen, Der Fremde wich von deutscher Flur, Doch die befreiten Lande tragen Noch manches vor'gen Dranges Spur; Und wie man aus versund'nen Städten Erhab'ne Götterbilder gräbt, So ist manch' heilig Necht zu retten, Das unter wüsten Trümmern lebt.

Bu retten gilt's und aufzubauen, Doch das Gedeihen bleibet fern, Bo Liebe fehlt und Bertrauen Und Eintracht zwischen Bolt and Herrn. Der Deutsche ehrt in allen Zeiten Der Fürsten heiligen Beruf, Doch liebt er, frei einherzuschreiten Und aufrecht, wie ihn Gott erschuf.

So wirkt auch ihr im festen Bunde, Ihr guten hüter unfres Rechts! Ihr bauet auf dem alten Grunde Das wohl des fünftigen Geschlechts. Uneingedenk gemeinen Lohnes, Sepd ihr beharrlich, emsig, treu; Des Bolkes Würde, wie des Thrones, Beachtet ihr mit heil'ger Scheu.

Drum, da wir heut das Fest begehen, Dem tausend Freudenfeuer sprühn, Und, wo sie nicht von Bergen weben, Doch tief in allen herzen glühn:
Bas kann so edlen Schmuck gewähren Dem Mahle, das uns hier vereint, Als einen Mann bei uns zu ehren, Der's so getreulich mit uns meint!

Den Mann, der unf'rer Stadt entsprossen, Stets ihres Bohles treu gedacht, Dem wir uns in nig angeschlossen, Der unser Theuerstes bewacht; Der unerschüttert ausgehalten 3m Sturm der schreckenvollen Zeit, Und der auch jest mit kräft'gem Walten Dem neuen Werk sein Leben weiht.

Nie kommt das Bort, ihr treuen Bater! Dem heißen Berzensdanke gleich, Nie fpricht es aus, ihr Bolksvertreter! Wie wir so Eines sind mit euch. Als jüngst in hehren Tempelhallen Die Meige sich mit euch erbaut, Da fprach das Schweigen über Allen Mehr, als ber hellste Jubellaut.

So laß dir's, Edler, denn gefallen Bei unfrem fröhlichen Gelag, Und will dich duftrer Ernst umwallen, So denk' an kunft'gen Festedtag:

Bann jener Schalcht Gewittersegen Sichtbar auch unser Heil erneut,

Bann sich die Saaten schwellend regen, Die ihr im Samond ausgestreut!

### 2. Das alte, gute Recht.

2Bo je bei altem, guten Bein Der Burtemberger zecht, Da foll der erfte Trinffpruch fenn. Das alte, gute Recht!

Das Recht, das unfres Fürsten Saus Als starker Pfeiler stützt, Und das im Lande ein und aus Der Armuth Hütten schützt.

Das Recht, das uns Gesetze giebt, Die keine Willkuhr bricht; Das off'ne Gerichte liebt Und gultig Urtheil tpricht.

Das Recht, das mäßig Steuern schreibt Und wohl zu rechnen weiß, Das an der Rasse sigen bleibt Und kargt mit unstrem Schweiß,

Das unser heil'ges Kirchengut Als Schuspatron bewacht, Das Wiffenschaft und Geistesglut Getreulich nährt und facht.

Das Recht, das jedem freien Mann Die Baffen giebt gur Sand, Damit er fets verfechten fann Den Fürsten und das Land. Das Recht, das Jedem offen läßt Den Zug in alle Welt, Das uns allein durch Liebe fest Um Mutterboden halt.

Das Recht, des wohlverdienten Ruhm Zahrhunderte bewährt, Das Zeder, wie sein Christenthum, Ben Herzen liebt und ehrt.

Das Recht, das eine schlimme Zeit Lebendig uns begrub, Das jest mit neuer Regsamkeit Sich aus dem Grab erhub.

Ja! wenn auch wir von hinnen find, Besteh' es fort und fort, Und sey fur Kind und Kindeskind Des schönften Glückes Hort!

Und wo bei altem, guten Wein Der Bürtemberger zecht, Soll siets der erfte Trinkspruch fenn: Das alte, gute Recht!

## 3. Würtemberg?

Wein theures Baterland? Man hört ja weit erzählen Bon deinem Segensstand.

Man fagt: du fepft ein Garten, Du fepft ein Paradies; Bas kannft du mehr erwarten, Benn man dich felig pries?

Ein Bort, das fich vererbte, Sprach jener Ehrenmann: Benn man] dich gern verderbte, Daß man es doch nicht kann.

Und ist benn nicht ergossen Dein Fruchtfeld wie ein Meer? Rommt nicht der Most gestossen Bon tausend Hügeln her?

Und wimmeln dir nicht Fische In jedem Strom und Teich? Ift nicht dein Waldgebusche Un Wild nur allzu reich?

Treibt nicht die Wollenherde Auf deiner weiten Alb? Und nährest du nicht Pferde Und Rinder allenthalb? Hört man nicht fernhin preisen Des Schwarzwalds stämmig Holz? Hast du nicht Salz und Eisen, Und selbst ein Körnlein Golds?

Und find nicht beine Frauen So hauslich, fromm und treu? Erblüht in deinen Gauen Richt Weinsberg ewig neu?

Und find nicht deine Männer Arbeitfam, redlich, schlicht? Der Friedenswerke Renner, Und tapfer, wenn man ficht?

On Land des Korns und Weines, Du segenreich Geschlecht, Bas fehlt dir? — All und Eines: Das alte, gute Recht.

# 4. Gefpräch.

"Und immer nur vom alten Recht?
"Bie du so störig bist!"
Ich bin bes Alten treuer Knecht,
Weil es ein Gutes lift.

"Daß Besi're, nicht das Gute nur, "Zu rühmen, sei bir Pflicht!" Bom Guten hab' ich fichre Spur, Bom Besi'ren, feider! nicht. "Benn ich bir's aber weisen fann,
"So mert' und trau' auf mich!"
Ich schwor' auf feinen einzeln Mann,
Denn Ciner bin auch ich.

"If weiser Rath dir kein Gewinn,
"Bo gundest du dein Licht?"
Ich halt' es mit dem schlichten Sinn,
Der aus dem Bolke fpricht.

"Ich sehe, daß du wenig weißt
"Bon Schwung und Schöpferkraft."
Ich lobe mir den stillen Geist,
Der mählig wirkt und schafft.

"Der ächte Geift schwingt fich empor "Und rafft die Zeit fich nach." Bas nicht von innen keinst hervor, Ift in der Burzel schwach.

Du haft bas Ganze nicht erfaßt, "Der Menschheit großen Schmerz." Du meinst es löblich, boch bu haft Für unser Bolf kein Herz.

## 5. An die Volksvertreter.

Schaffet fort am guten Werke Mit Besonnenheit und Stärke! Laßt euch nicht das Lob bethören, Laßt euch nicht den Tadel fibren! Tateln euch die Ueberweisen, Die um eigne Sonnen freisen: Haltet fester nur am Aechten, Altzerprobten, einfach Rechten!

Böhnen euch die herzlos Kalten, Die Erglühn für Thorheit halten: Brennet heißer nur und treuer Bon des edlen Eifers Feuer!

Schmähn euch Zene, die zum Guten Lautern Antrieb nie vermuthen: Zeigt in besto schön'rer Klarheit Reinen Sinn für Recht und Wahrheit!

Bas ihr Treues uns erwiesen, Sep von uns mit Dank gepriesen! Bas ihr ferner werdet bauen, Sep crwartet mit Bertrauen!

#### 6. Am 18. Oktober 1816.

Wenn heut ein; Geist herniederstiege, Zugleich ein Sanger und ein Held, Ein solcher, der im heil'gen Kriege Gefallen auf dem Siegesseld, Der sange wohl auf deutscher Erde Ein scharfes Lied, wie Schwertesstreich, Nicht so, wie ich es kunden werde, Rein, himmelskräftig, donnergleich:

"Man fprach einmal von Festgeläute, Man frrach von einem Feuermeer, Doch was das große Fest bedeute, Beiß es denn jest noch irgend wer? Bohl muffen Geister niedersteigen, Bon heil'gem Eifer aufgeregt, Und ihre Bundenmale zeigen, Daß ihr darein die Finger legt."

"Ihr Fürsten! send querst befraget: Bergaßt ihr jenen Tag der Schlacht, An dem ihr auf den Knieen laget Und huldigtet der höhern Macht? Benn eure Schmach die Bölfer lösten, Benn ihre Treue sie erprobt, So ist's an euch, nicht zu vertrösten, Zu leisten jest, was ihr gesobt."

"Ihr Bölfer! die ihr viel gelitten, Bergaßt auch ihr den schwülen Tag? Das herrlichste, das ihr erstritten, Wie kommt's, daß es nicht frommen mag? Bermalmt habt ihr die fremden horden, Doch innen hat sich nichts gehellt, Und Freie send ihr nicht geworden, Wenn ihr das Recht nicht festgestellt."

"Ihr Weisen! muß man euch berichten, Die ihr doch Alles wiffen wollt, Wie die Einfältigen und Schlichten Für klares Recht ihr Blut gezollt? Weint ihr, daß in den heißen Gluten Die Zeit, ein Phönix, sich erneut, Nur um die Eier auszubruten, Die ihr geschäftig unterfreut?"

"3hr Fürstenräth' und hofmarschälle, Mit trübem Stern auf kalter Bruft, Die ihr vom Kampf und Leipzigs Walle Wohl gar bis heute nichts gewußt, - Bernehmt! an tiesem heut'gen Tage hielt Gott der herr ein groß Gericht.

— 3hr aber hört nicht, was ich sige, 3hr glaubt an Geisterstimmen nicht."

"Bas ich gefollt, hab' ich gefungen, Und wieder schwing' ich mich empor, Bas meinem Blick sich aufgedrungen, Berkund' ich dort dem sel'gen Chor; Richt rühmen kann ich, nicht verdammen, Untröstlich ist's noch allerwärts, Doch sah ich manches Auge flammen Und klopfen hört' ich manches Herz."

### 7. Schwindelhaber.

Ei! wer hat in diesem Jahre MI den Bust in's Korn gebracht, Mutterforn und andre Baare, Die im Ropfe dämisch macht, Raden, Ruß, am meisten aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Bas die neuen Früchte taugen, Sah man jüngst beim Schützenfest: Allen tangt' es vor den Augen Und nicht Einer traf in's Nest; In dem jungen Bier war aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Borfeln foll man, beuteln, fieben, Bas der Krantheit Spuren trägt! Tüchtig werd' es durchgetrieben, Abgegerbt und ausgefegt!
Beg den Buft, besonders aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Die ihr forgt in unfrem Namen Für die neue, große Saat, Sichtet aus den falfchen Samen, Der schon so viel Boses that: Naden, Ruß, vor Allem aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

## 8 hausrecht.

Tritt ein ju biefer Schwelle! Billfommen hier ju Land! Leg' ab den Mantel, stelle Den Stab an diese Band!

Sit' obenan zu Tische! Die Ehre ziemt dem Gast. Bas ich vermag, erfrische Dich nach des Tages Last!

Wenn ungerechte Rache Dich aus der Heimath trieb, Nimm unter meinem Dache Uls theurer Freund vorlieb! Rur Eins ift, was ich sbitte: Laß du mir ungeschwächt Der Bater fromme Sitte, Des Hauses heilig Recht!

# 9. Das Ger; für unfer bolk.

An unfrer Bater Thaten,
Mit Liebe sich erbaun!!
Fortpflanzen ihre Saaten,
Dem alten Grund vertraun;
In solchem Angedenken
Des Landes Heil erneun;
Um unfre Schmach sich kränken,
Sich unfrer Ehre freun;
Sein eignes Ich vergessen
In aller Lust und Schmerz:
Das nennt man, wohlermessen,
Für unser Bolk ein Herz.

Bas unfre Bäter schufen, Zertrümmern ohne Scheu, Um dann hervorzurufen Das eigne Luftgebäu; Jühlsos die Männer lästern, Die wir uns ausgewähst, Beil sie dem Plan von gestern Zu huldigen verfehlt; Die alten Namen nennen Nicht anders, als jum Scherz: Das heißt, ich darfs bekennen, Jür unser Bolk kein herz.

Beht, da von neuem Lichte Die Hoffnung fich belebt, Und da die Bolksgeschichte Den Griffel wartend hebt: D Kurft! für dessen Ahnen Der Unsern Brust gepocht, Und unter dessen Fahnen Die Jugend Ruhm ersocht, Jeht, un ver mittelt, neige Du dich zu unsvem Schmerz! Ja! du vor Allen zeige Für unser Bolk ein Herz!

### 10. Neujahrswunsch 1817.

Wer redlich halt zu seinem Bolke, Der wunsch' ihm ein gesegnet Jahr! Bor Mismachs, Frost und Hagelwolke Behut' und aller Engel Schaar! Und mit dem bang ersehnten Korne, Und mit dem lang entbehrten Wein, Bring' uns dieß Jahr in seinem Horne Das alte, gute Recht herein!

Man kann in Bunschen sich vergessen, Man wunschet leicht zum Ueberfluß, Bir aber munschen nicht vermessen, Bir wünschen, was man wünschen muß. Denn soll der Mensch im Leibe leben, Go brauchet er sein täglich Brot, Und soll er sich zum Geist erheben, Go ift ihm seine Freiheit noth.

# 11. Den Candständen

jum Christophstag 1817.

Und wieder schwankt die ernste Bage, Der alte Rampf belebt sich neu; Jest kommen erst die rechten Tage, Bo Korn sich sondern wird von Spreu, Bo man den Falschen von dem Treuen Gehörig Unterscheiden kann, Den Unerschrocknen von dem Scheuen, Den halben von dem ganzen Mann.

Den wird man für erlaucht erkennen, Der von dem Recht erleuchtet ist. Den wird man einen Ritter nennen, Der nie sein Ritterwort vergist, Den Geistlichen wird man verehren, In dem sich regt der freie Geist, Der wird als Bürger sich bewähren, Der seine Burg zu schirmen weist.

Sest mahret, Männer, eure Burde, Steht auf zu männlichem Entscheid! Damit ihr nicht dem Land zur Burde, Dem Ausland zum Gelächter send. Es ist so viel schon unterhandelt, Es ist gesprochen fort und fort, Es ist geschrieben und gesandelt — So sprecht nun euer letztes Wort!

Und kann es nicht sein Ziel erstreben, So tretet in das Bolk zurück! Daß ihr vom Rechte nichts vergeben, Sep euch ein lohnend stolzes Glück! Erharret ruhig und bedenket:
Der Freiheit Morgen steigt herunf, Ein Gott ist's, der die Sonne lenket, Und unaufhaltsam ist ihr Lauf!

# 12. Gebet eines Würtembergers.

Der du von deinem ew'gen Thron Die Bolfer hütest, groß' und fleine: Gewiß! du blickft auch auf das meine, Du fiehst das Leiden, siehst den hohn.

Bu unfrem König, beinem Knecht, Kann nicht des Bolfes Stimme fommen; Hätt' er fie, wie er will, vernonmmen, Bir hätten längst das theure Necht.

Doch dir ist offen jeglich Thor, Dir keine Scheidwand vorgeschoben, Dein Wort ist Donnerhall von oben: Sprich du an unsres Königs Ohr!

### 13. Nachruf.

Noch ist kein Fürst so hoch gefürstet, So auserwählt kein ird'scher Mann, Daß, wenn die Welt, nach Freiheit durstet, Er sie mit Freiheit tränken kann, Daß er allein in seinen Händen Den Reichthum alles Rechtes hält, Um an die Bölker auszuspenden So viel, so wenig ihm gefällt.

Die Enade fließet aus vom Throne, Das Recht ist ein gemeines Gut, Es liegt in jedem Erdensohne, Es quillt in uns wie Herzensblut; Und wann sich Männer frei erheben Und treulich schlagen Hand in Hand, Dann tritt das innre Recht in's Leben Und der Bertrag giebt ihm Verstand.

Bertrag! es ging auch hier zu Lande Bon ihm der Rechte Sahung aus, Es knüpfen seine heil'gen Bande Den Bolksstamm an das Fürstenhaus. Ob Einer im Palast geboren, In Fürstenwiege sey gewiegt, Als herrscher wird ihm erst geschworen, Benn der Bertrag besteget liegt.

Solch theure Wahrheit ward verfochten, Und überwunden ist sie nicht. Euch, Kämpfer, ist kein Kranz gestochten, Wie der beglückte Sieg ihn flicht: Nein, wie ein Fähnrich, wund und blutig, Sein Banner rettet im Gefecht, So blickt ihr, tief gekränkt, doch muthig Und stolz auf das gewahrte Recht. Rein Herold wird's den Bolfern kunden Mit Pauken: und Trommetenschall, Und dennoch wird es Burgel grunden In deutschen Gauen überall: Daß Beisheit nicht das Recht begraben, Noch Bohlfahrt es ersegen mag, Daß bei dem biedern Bolk in Schwaben Das Recht besteht und der Bertrag!

# 14. Prolog zu dem Trauerspiel: Ernst, Herzog von Schwaben.

(Bur Feier der würtembergischen Berfassung wurde am 29. Ditober 1819 auf dem Hof- und National-Theater ju Stuttgart Das genannte Trauerspiel des Berfassers dieser Gedichte mit dem hier abgedruckten Prolog aufgeführt.)

Ein ernstes Spiel wird euch vorübergehn, Der Borhang hebt sich über einer Welt, Die längst hinab ist in der Zeiten Strom, Und Kampfe, längst schon ausgekampste, werden Bor euren Augen fturmisch sich erneun.

3meen Manner, edel, bieder, fromm und fühn, 3meen Freunde, treu und fest bis in den Tod, Preiswerthe Namen deutscher Heldenzeit, 3hr werdet fen, wie sie, geächtet, irren Und, in Berzweiflung fechtend, untergehn.

Das ift der Aluch des unguckfel'gen Landes, Bo Freiheit und Gefet darnider liegt, Daf fich die Beften und die Gdelften Bergebren muffen in fruchtlosem Sarm, Daß, die für's Baterland am reinften glubn, Gabrandmarft werden als bes Lands Berrather, Und, die noch jungft bes Landes Retter biegen, Sich flüchten muffen an des fremden Beerd. Und mabrend fo die beste Rraft verdirbt, Erblühen, muchernd in der Hölle Gegen, Gewaltthat , Sochmuth , Feigheit , Schergendienft. Bie anders, wenn aus fturmbewegter Beit Gefet und Ordnung, Freiheit fich und Recht Emporgerungen und fich festgepflangt ! Da brangen die, fo grollend ferne fanden, Sich fröhlich wieder in der Burger Reihn, Da wirket jeder Beift und jede Sand, Belebend, fordernd, für des Bangen Bohl, Da glangt der Thron, da lebt die Stadt, da grünt Das Feld, da bliden Manner frei und folg; Des Fürften und des Bolfes Rechte find Berwoben, wie fich Ulm' und Reb' umschlingen, Und für des Beiligthums Bertheidigung Steht Jeder freudig ein mit But und Blut.

Man rettet gern aus trüber Gegenwart Sich in das heitere Gebiet der Runft, Und für die Kränkungen der Wirklichkeit Sucht man sich Heilung in des Dichters Träumen. Doch heute — wen vielleicht der Bühne Spiel Berwundet, der gedenke, sich jum Troste, Welch Fest wir wahr und wirklich heut begehn! Da mag er sehn, für was die Männer sterben.

Noch freigen Götter auf die Erde nieder, Roch treten die Gedanken, die der Mensch Die höchsten achtet, in das Leben ein. Ja! mitten in der wild verworrnen Zelt Ersteht ein Fürst, vom eignen Geist bewegt, Und reicht hochherzig seinem Bolk die Hand Zum freien Bund der Ordnung und des Rechts. Ihr habt's gesehen, Zeugen sept ihr alle, In ihre Tafeln grab' es die Geschichte! heil diesem König, diesem Bolke Heil!

#### 15. Wanderung.

Sch nahm den Stab, zu wandern, Durch Deutschland ging die Fahrt, Man pries mir ja vor Andern Der Deutschen Sinn und Art. Dem Lande blieb ich ferne, Wo die Drangen glühn; Erst kennt' ich jenes gerne, Wo die Kartoffeln blühn.

Sch fam jum Fürstenhofe, Bo man die Kunfte frangt, Bo Prunkfac ! und Alkove Bon Götterbildern glangt. Ein Baunt, der nicht im groben Bolksboren fich genahrt, Rein einer, der nach oben Sogar die Burgeln fehrt!

Ich ging jur Hohenschule, Da schöpft' ich reines Licht, Bo vom Prophetenstuhle Diet mahre Freiheit spricht; Bo und der Meister täglich! Den ingern Sinn befreit. Indeß ihm selbst erträglich Der ird'sche Leib gedeiht.

3ch schritt jum Sangerwalde, Da sucht' ich Lebenshauch; Da saß ein edler Skalde Und pflückt' am Lorbeerstrauch; Richt hatt' er Zeit, ju achten Auf eines Bolkes Schmerz, Er konnte nur betrachten Sein groß, zerrisen Derz.

3ch ging jur Tempelhalle,
Da hört' ich christlich Recht:
Her innen Brüder Alle,
Da draußen Herr und Knecht!
Der Festestrede Giebel
War: duck dich, schweig dabei!
Als ob die ganze Bivel
Ein Buch der Kön'ge sep.

Ich kam zum Bürgerhause, Gern denk' ich dran zurück, Fern vom Parteigebrause Blüht Tugend hier und Glück. Lebt häuslich fort, wie heute! Bald wird vom Beld zum Rhein Ein Saus voll guter Leute, Ja! ein Gutleuthaus sepn. 3ch ging win Holpitale, Da fand sich Alles nett, Biel Grüß' und Kraut zum Mahle Und reinlich Krankenbett; Auch forgt ein schön Erbarmen Für manch sverwahrlost Kind. Wer benkt des Bolks von Armen, Die altverwahrlost sind?

3ch saß im Ständesaale,
Da schlief ich ein und träumt',
3ch sey noch im Spitale,
Das ich doch längst geräumt.
Ein Mann ber dort im Fieber
Im kalten Lieber lag,
Er rief: nur nichts, mein Lieber,
Nur nichts vom Bundestag!

Ich mischte mich jum Bolke, Das nach dem Festplatz zog, Bo durch die Staubeswolke Manch durrer Renner flog; Da lernt es, daß die Eile Den Reiter überstürzt, Und daß man gut die Weile Mit Burst und Bier sich kurt.

Ein Abler, flügelstrebend, Bar Reichspanier hievor, Ich sah ihn noch, wie lebend, Zu Rürnberg an dem Thor. Jest fliegt man nicht zum Zwecke, Der Wallspruch ist: Gott geb's! Das Wappen ist die Schnecke, Schildhalter ist der Krebs.

Uhland's Gedichte.

Als ich mir Das entnommen, Rehrt' ich den Stab nach Haus; Bann einst das heil gesommen, Dann reis' ich wieder aus: Bel werd' ich's nicht erleben, Doch an der Sehnsucht Hand Als Schatten noch durchschweben Mein freies Baterland.

Sinngedichte.

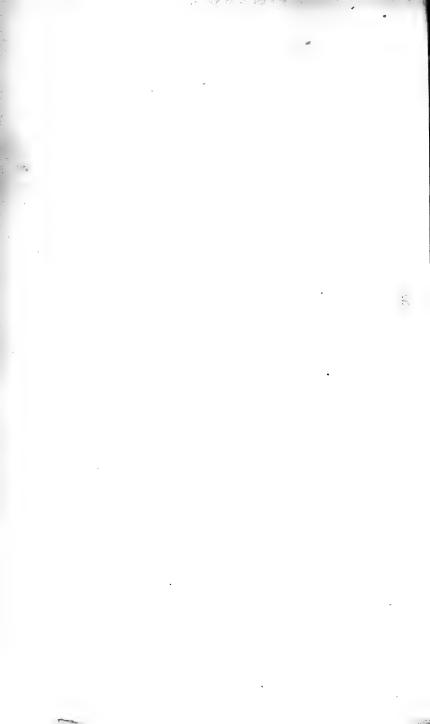

# Diftichen.

An Apollo, den Schmetterling.

Göttlicher Alpensohn , sen Suldreich und Epigrammen ; Ueber ber nächtlichen Rluft flatterft du, fpielend im Glang.

Achill.

1.

Durch der Schlachten Gewühl bift du ftets licher gewandelt, Aus Stamanders Gewog tratst du gerettet hervor; Als du der Jungfrau hand empfingst im Tempel des Friedens Göttergleicher Uchill! traf dich der tödtliche Pfeil.

2.

Dort nun thronet Achill, ein Gott, in der Geligen gande, Bogen umschlingen es; du, Göttin der Bogen, den Sohn. Nargiff und Echo.

1.

Seltsam fpieleft bu oft mit Sterblichen, Amor! es liebet Ginen Schatten Rargis, aber ihn liebet ein Sall.

2.

Das noch tröftete fie, das Bort des fproden Geliebten Rachauftohnen; nun gar ift er jur Blume verftummt.

3.

Schmerzlich dachte Rargis: o mar' ich wieder ein Jungling Echo dachte fogleich : fonnt' ich als Madchen guruck!

4.

Amor, und dies dein Spiel! bald lockt du die gartliche Ccho, Bald in der kindischen Sand drehft du den goldnen Nargif.

Die Götter des Alterthums.

Sterbliche mandeltet ihr in Blumen, Gotter von Bellas, Uch | nun wurdet ihr felbst Blumchen bes neuen Gedichts.

#### Celle Platte.

hier ist das Felsenriff, drauf Tell aus der Barke gesprungen; Sieh! ein ewiges Mal hebet dem Rühnen sich hier.
Richt die Rapelle dort, wo sie jährliche Messen ihm singen!
Nein! des Mannes Gestalt, siehst du, wie herrlich sie sieht?
Schon mit dem einen Fuse betrat er die heilige Erde.
Stöft mit dem andern hinaus weit das verzweifelnde Schiff.
Richt aus Stein ist das Bild, noch von Erz, nicht Arbeit der Hände,

Nur dem geistigen Blick Freier erscheinet es klar; Und je wilder der Sturm, je höher brauset die Brandung, Um so mächtiger nur hebt sich die Heldengestalt.

#### Die Ruinen.

Bandrer! es ziemet dir wohl, in der Burg Ruinen zu fchlummern, Traumend bauft du vielleicht herrlich fie wieder dir auf.

#### Begräbnifs.

268 des Gerechten Sarg mit heiliger Erde bedeckt mar,, Decte der himmel darauf freundlich dem filbernen Schnee.

#### Mutter und Rind.

#### Mutter.

Blide jum himmel, mein Kind! bort wohnt dir ein seliger Bruder, Weil er mich nimmer betrübt, führten die Engel ihn hin.

Rinb.

Daß kein Engel mich je von der liebenden Bruft dir entführe, Mutter, fo fage du mir, wie ich betrüben dich kann!

#### Märgnacht.

Dorch! wie brauset der Sturm und der schwellende Strom in der Nacht hin!
Schaurig füßes Gefühl! lieblicher Frühling, du nahft!

#### Im Mlai,

Blumen und Bluthen wie licht, und das Glorienlaub um die Baume! Baum! Bleib nur, himmel, bewölft! Erde hat eigenen Glang!

#### Caufch.

Us der Bind fich erhob, da flog, zerblättert die Blume, Aber der Schmetterling fest' in dem Laube fich fest.

#### Amors Pfeil.

Umor! bein machtiger Pfeil, mich hat er tödtlich getroffen, Schon im elpfischen Land wacht' ich, ein Geliger, auf.

#### Craumdeutung.

Beftern hatt' ich geträumt, mein Maden am Fenfter ju feben;

Doch was fah ich des Tags? Blumen der Lieblichen nur. heute nun war mir im Traum, als fah' ich am Fenster die Blumen;

Darum ichau' ich gewiß heute die Liebliche felbft.

#### Die Rofen.

Dft einst hatte fie mich mit duftigen Rofen beschenket; Eine noch sproßte mir jungst aus der Geliebteffen Grab.

#### Antwort.

Das Röschen, das du mir geschickt, Bon beiner lieben Sand gegflückt, Es lebte kaum zum Abendroth, Das Heinweh gab ihm frühen Tod; Run schwebet gleich sein Geist von hier Als kleines Lied zuruck zu dir.

### Die Schlummernde.

Wann beine Bimper neidisch fällt, Dann muß in beiner innern Welt Ein leichter Traum beginnen: Dein Auge stralt nach innen.

#### An Sie.

Deine Augen find nicht himmelblau, Dein Mund, er ist kein Rofenmund, Nicht Brust und Arme Lilien.
Ach! welch ein Frühling wäre das, Wo solche Lilien, solche Rosen Im That und auf den Höhen blühten, und alles das ein klarer himmel Umfinge, wie dein blaues Aug'!

### Greifenworte.

Sagt nicht mehr: guten Morgen! guten Tag! Sagt immer: guten Abend! gute Nacht! Denn Abend ift es um mich und die Nacht Ift nahe mir; o ware sie schon da!

Komn her, mein Kind! o du mein fußes Leben! Rein, komm, mein Kind, o du mein fußer Tod! Denn Alles, was mir bitter, nenn' ich Leben! Und was mir fuß ist, nenn' ich alles Tod!

### Auf den Tod eines Candgeiftlichen

Bleibt abgeschiednen Geistern die Gewalt, Ju kehren nach dem ird'schen Aufenthalt, So kehrest du nicht in der Mondennacht, Wann nur die Sehnsucht und die Schwermuth wacht. Nein! wann ein Sommermorgen niedersteigt, Wo sich im weiten Blau kein Wölkchen zeigt, Wo hoch und golden sich die Ernte hebt, Mit rothen, blauen Blumen hell durchwebt, Dann wandelst du, wie einst, durch das Gesild Und grüßest jeden Schnitter freundlich mist.

### Nachruf.

1.

Du, Mutter, fabst mein Auge trinken Des irb'schen Tages erftes Licht; Auf dein erblassend Angesicht Sah ich den Stral des himmels finken.

2.

Ein Grab, o Mutter, ift gegraben dir An einer fillen, dir bekannten Stelle, Ein heimathlicher Schatten wehet hier, Auch fehlen Blumen nicht an feiner Schwelle.

Drin liegst du, wie du ftarbest, unversehrt, Mit jedem Bug des Friedens und der Schmerzen, Auch aufzuleben ift dir nicht verwehrt; Ich grub dir dieses Grab in meinem herzen.

3.

Berwehn, verhalten liegen fie Den frommen Grabgefang; In meiner Bruft verstummet nie Bon dir ein fanfter Klang. 4

Du warst mit Erbe kaum bedeckt, Da kam ein Freund heraus, Mit Rosen hat er ausgesteckt Dein stilles Schlummerhaus.

Bu Saupt zwei sanfterglühende, 3mei dunkle niedermarte; Die weiße, ewig blühende, Die pflangt' er auf dein herg.

5.

Bu meinen Füßen sinkt ein Blatt, Der Sonne mud, des Regens satt; Als dieses Blatt war grun und neu, Hatt' ich noch Eltern lieb und treu.

D, wie vergänglich ift ein Laub! Des Frühlings Rind, bes herbstes Raub, Doch hat dies Laub, das nieder bebt, Mir so viel Liebes überlebt.

# Auf einen Grabftein

Wenn du auf diesem Leichensteine Berschlungen siehest hand in hand, Das zeigt von irdischem Bereine, Der innig, aber kurz, bestand, Es zeigt von einer Abschiedftunde, Bo hand aus hand sich schmerzlich rang, Bon einem heiligen Seelenbunde, Bon einem himmlischen Empfang.

### In ein Stammbuch.

Die Zeit, in ihrem Fluge, ftreift nicht bloß Des Feldes Blumen und des Baldes Schmuck, Den Glanz der Jugend und die frische Rraft : Ihr ichlimmfter Raub trifft die Gedankenwelt. Bas ichon und edel, reich und göttlich mar. Und jeder Arbeit, jeden Opfere merth, Das zeigt fich uns fo farblos, hohl und flein, So nichtig, daß wir felbft vernichtet find. Und dennoch wohl uns, wenn die Afche treu Den Funken begt, wenn das getäuschte Berg Richt mude mird, von Reuem ju erglahn! Das lechte doch ift eben diese Glut, Das Bild ift höher, als fein Begenftand, Der Schein mehr Befen, ale Die Birtlichfeit. Ber nur die Bahrheit fieht, hat ausgelebt; Das Leben gleicht der Buhne, dort mie bier Muß, mann die Täuschung weicht, der Borhang fallen.

# Auf Wilhelm hauff's frühes hinicheiden.

Dem jungen, frischen, farbenhellen Leben, Dem reichen Frühling, dem kein Herbst gegeben, Ihm laffet uns zum Todtenopfer zollen Den abgeknickten Zweig — den blüthevollen!

Roch eben war von dieses Frühlings Scheine Das Baterland beglänzt. — Auf ichroffem Steine, Dem man die Burg gebrochen, hob sich neu Ein Wolkenschloß, ein zauberhaft Gebäu. Doch in der Höhle, wo die stille Kraft Des Erdgeists — räthselhafte Formen schafft: Um Facellicht der Phantasie entfaltet, Sahn wir zu heldenbildern sie gestaltet; Und jeder Hall, in Spalt und Kluft versteckt, Ward zu beseeltem Menschenwort erweckt.

Mit Heldenfahrten und mit Festestänzen, Mit Satyrlarven und mit Blumenkränzen Umkleidete das Alterthum den Sarg. Der heiter die verglühte Asche barg: So hat auch Er, dem unfre Thräne thaut, Aus Lebensbildern sich den Sarg erbaut.

Die Afche ruht — der Geist entsteugt auf Bahnen Des Lebens, deffen Fülle wir nur ahnen, Bo auch die Kunst ihr himmlisch Ziel erreicht Und vor dem Urbild jedes Bild erbleicht.

# Schickfal.

Sa, Schickfal! ich verstehe dich: Mein Glück ift nicht von Stiefer Welt, Es blüht im Traum ber Dichtung snur. Du sendest mir der Schmerzen viel Und giebst für jedes Leid ein Lied. Sonette. Oktaven. Glossen.

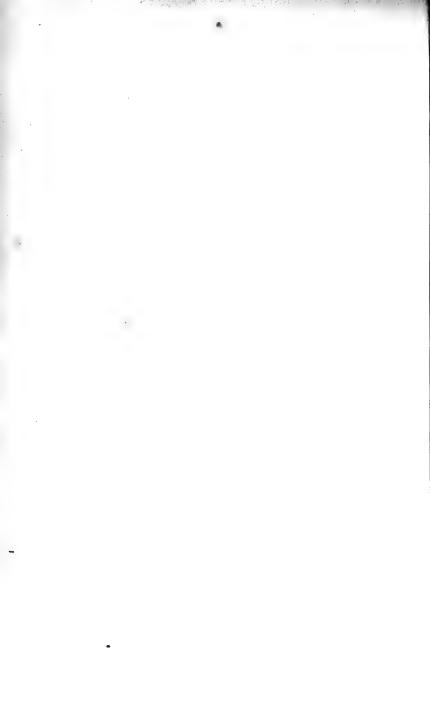

### Vermächtnif3.

Ein Sanger in den frommen Rittertagen, Ein fühner Streiter in dem heil'gen Lande, Durchbohrt von Pfeilen, lag er auf dem Sande, Doch tonnt' er dies noch feinem Diener fagen:

"Berschleuß mein bert, wann es nun ausgeschlagen, In jener Urne, die vom Heimathstrande Ich hergebracht mit manchem Liebespfande! Drin sollt du es zu meiner herrin tragon:"

So ich, Geliebte! ber nur dich gefeiert, Berblute, fern pon dir, in Liebesichmorgen, Schon decket meine Bangen Todesblaffe.

Bann einen Sänger Grabednacht umschleiert, Empfange du das treuste aller Herzen In des Sonettes goldenem Gefäße!

# An Petrarka.

Wenn du von Laura Wahres hast gesungen, Bon hehrem Blid, von himmlischer Sebarde: — Und ferne sei, daß angesochten werde, Was dir das innerste Semuth durchdrungen! — War sie ein Zweig, im Paradies entsprungen,? Ein Engel in der froischen Beschwerde, Ein zarter Fremdling auf der rauhen Erde, Der bald zur heimath sich zurückgeschwungen:

So fürcht' ich, daß auch auf dem goldnen Sterne, Bohin du, ein Berklärter, nun gekommen, Du nimmer das Erfehnte wirst erringen;

Denn Jene flog indes jur höhern Ferne, Sie ward in heil'gern Spharen aufgenommen, Und wieder mußt du Liebesklage fingen.

### In Varnhagens Stammbuch.

Uls Phöbus ftark mit Mauern, Thurmen, Gittern Die Königsburg von Nifa half bereiten, Da legt' er seiner Lyra golone Saiten Auf einen Mauerstein mit leisem Schüttern.

Die Zinne konnte nicht fo fehr verwittern, Daß nicht den Marmor noch in fraten Zeiten, Gelbst bei des Fingers leichtem Drübergleiten, Durchflungen hatt' ein sanft melodisch Zittern.

So legt' auch ich auf dies Gedachtnisblatt, Das du wohl öfters, blatternd, wirst berühren, Mein Saitenspiel, auch gab es einen Ton.

Und dennoch zweifl' ich, ob an diefer Statt 1.102 Du jemals einen Nachklang werdest spuren, and Denn ich bin Phöbus nicht, noch Phöbus Sohn. W

#### An Kerner.

Es war in traurigen Novembertagen, Ich war gewallt jum stillen Tannenhaine Und stand gesehnet an der höchsten eine, Da hielt ich beine Lieder aufgeschlagen.

Berfunken war ich in die frommen Sagen: Bald kniet' ich vor Sankt Alband Bundersteine, Bald schaut' ich Regiswind im Rosenscheine, Bald sah ich Helicena's Münster ragen.

Welch lieblich Wunder wirkten deine Lieder; Die Söh' erschien in goldnem Maienstrale Und Frühlingeruf ertonte durch die Wipfel.

Doch balb verschwand der Bunderfrühling wieder, Er durfte nicht fich senken in die Thale, Im Fluge streift' er nur der Erde Gipfel.

### Auf Karl Gangloff's Tod.

(† am 16. Mai 1814, 24 Sahre alt, du Merklingen im Burtembergisichen, an einer Nervenkrankheit. Die nachstehenden Sonette begieshen sich auf die letten Zeichnungen und Entwürfe des genialen jungen Kunftlers.)

1.

In diefer Zeit, so reich an schönem Sterben; Un helbentod in frühen Jugendtagen, Bard dir's nicht, auf dem Siegesfeld erschlagen, Den heil'gen Sichenkranz dir zu erwerben. Beschleichend Fieber brachte dir Berderben, Du murdest bei der Eltern Beheflagen Aus deinem heimathhause hingetragen Bur Statte, die nicht Blut, nur Blumen farben,

Doch nein! anch dich ergriff die Zeit bes Ruhmes, Dich drängt' es, eine herrmannsichlacht zu schaffen, Ein finnig Benkmal deutschen helbenthumes.

Wohl hörtest du noch scheidend Rampfruf schallen, Es wogt' um dich von Mannern, Rossen, Waffen: Solbift du in der herrmannsschlacht gefallen.

2.

Nach hohem', Burd'gem nur haft du gerungen, Das Kleinliche verschmähend wie das Bilde; So faßtest du in kräftige Gebilde Das wundervolle Lied der Ribelungen.

Schon hatte hagens Größe dich durchdrungen, Schon ftand vor bir die Racherin Chriemhilde, Bor Allem aber rührte bich die Milde Des edeln Sifrids, Gifelhers, des jungen.

Mit Fug ward Gifelher von dir beklaget, Der blühend hinfank in des Rampfe Bedrangnis, Dich felbft hat nun fo früher Tod erjaget.

Warst du vielleicht zu innig schon versunken In jenes Lieb, deß fruchtbares Berhängnis Zum Tode Jedem, nun auch dir gewunken? 3.

Bedeutungsvoll haft dir bein Klingtettebett Mit jenem frommen, fillen Bild geschloffen: Wie Abraham mit feines Stamms Genoffen Das Land begrüßt, das ihm der herr gegeben.

Da lehnen fie auf ihren Wanberstäben, Bon Bald und Felfenhang noch halb umschlossen, Doch herrlich sehn sie unter sich ergossen Das weite Land voll Kornes und voll Reben.

So bift auch du nun, abgeschiedne Seele, Aus diefes Erdelebens ranger Bilde An deiner Bandrung frohes Biel gekommen.;

Und durch tas finftre Thor der Grabeshohle Erblickt du schon die feligen Gefilde, Das himmlische Berheißungsland der Frommen.

# An den Mufichtbaren,

Du, ben wir suchen auf so finstern Begen, Wit forschenden Gebanten nicht erfuffen, Du haft bein heitig Dunkel einft verlaffen Und tratest fichtbar beinem Bolt entgegen.

Belch sußes heil, dein Bild sich einzuprägen, Die Borte deines Mundes aufzufaffen! D felig, die an deinem Mahle saßen! O felig, der an deiner Brust gelegen! Drum war es auch kein feltsames Gelüste, Wenn Pilger ohne Zahl vom Lande stießen, Wenn Heere kämpsten an der fernsten Ruste:

Rur um an beinem Grabe noch ju beten Und um in frommer Inbrunft noch ju fuffen Die heil'ge Erbe, Die bein Juf betreten.

### Codesgefühl.

Wie Sterbenden ju Muth, wer mag es fagen? Doch wunderbarf ergriff mich's diese Nacht; Die Glieder schienen schon in Todes Macht, Im Bergen fühlt' ich lettes Leben schlagen.

Den Geist befiel ein ungewohntes Zagen, Den Beift, der stets so sicher sich gedacht; Erlöschend jest, dann wieder angefacht, Ein mattes Flämmchen, das die Winde jagen.

Wie? hielten schwere Traume mich befangen? Die Lerche fingt, der rothe Morgen glüht, In's rege Leben treibt mich neu Berlangen.

Wie? oder ging vorbei der Todesengel? Die Blumen, die am Abend frisch geblüht, Sie hängen hingewelfet dort vom Stengel.

# Erftorbene Liebe,

Wir waren neugeboren, himmlisch helle Bar uns der Liebe Morgen, aufgegangen. Bie glühten, Laura, Lippen dir und Bangen! Dein Auge brannt', es schlug des Bufens Belle.

Wie wallt' in mir des neuen Lebens Quelle! Bie hohe Kräfte rastlos mich durchdrangen! Sie ließen nicht des Schlafes mich verlangen, Lebendig kurzer Traum vertrat die Stelle.

Ja! Lieb' ift höher Leben im gemeinen; Das waren ihre regen Lebendzeichen: Run such' ich fie an dir, in mir vergebens.

Drum muß ich, Laura! dich und mich beweinen : Wir beide find erlofchner Liebe Leichen, Und traf der Tod des liebelofen Lebens.

### Beifterleben.

Von dir getrennet, lieg' ich wie begraben, Mich grußt kein Saufeln linder Fruhlingelufte; Rein Lerchenfang, kein Balfam fußer Dufte, Rein Stral der Morgensonne kann mich laben.

Wann sich die Lebenden dem Schlummer gaben, Bann Todte steigen aus dem Schoof der Grufte, Dann schweb' ich träumend über Sohn und Klufte, Die mich so fern von dir gedränget haben.

Durch ben verbotnen Garten darf ich gehen, Durch Thuren wandl' ich, die mir fonft verriegelt, Bis ju der Schonett fillem heitigthume.

Erschreckt dich Geisterhauch, du garte Blume ? Es ift der Liebe Behn , bas bich umflügelt. Leb' wohl! ich muß in's Grab , die Sahne kraben.

### Deder Frühling.

2Bohl dent' ich jener fel'gen Jugendtraume, Obichon fich die Gefühle mir verfagen, Bann in den erften, milden Frühlingstagen Im Bufen fich mir drangten volle Reime.

Die Ahnung lodte mich in ferne Raume, Benn wo ein Laut des Lenzes angeschlagen; Die hoffnung wollte sich jum Lichte wagen, Bie aus den Knospen frisches Grün der Baume.

Doch nun, da ich bas höchfte fungst genoffen, Geriffen aus dem innigsten Bereine, Bom reichften Paradiefe taum verftoffen:

Was follen nun mir halbergrunte Triften, Einfamer Amfelfchlag im todten Baine, Ein armes Beilchen', noch fo füß von Duften?

### Die theure Stelle.

Die Stelle, wo ich auf verschlungnen Begen. Begegnete dem Bunderschönen Kinde, Das, leicht vorübereilend mit dem Binde, Mir spendete des holden Blides Gegen:

Bohl möcht' ich jene Stelle liebend hegen, Dort Zeichen graben in des Baumes Rinde, Mich schmucken mit der Blumen Angebinde, Zu Träumen mich in fuhle Schatten legen.

Doch so verwirrte [mich des Blides Helle. Und so geblendet blieb ich von bem Blibe, Daß lang ich wie ein Trunkner mußte wanten;

Und nun mit allem Streben der Gebanken, So wie mit allem Suchen Lim Gefilde, Richt mehr erforschen kann die thouere Steffe.

# Die 3wo Jungfraun.

Bwo Jungfraun sah ich auf dem Hügel droben, Gleich lieblich von Gesicht, von zartem Baue, Sie blicken in die abendlichen Saue, SieNafen traut und schwesterlich verwoben.

Die Eine hielt den rechten Arm erhoben, Hindeutend auf Gebirg und Strom und Aue; Die Andre hielt, damit sie besser schaue Die linke Hand der Sonne vorgeschoben. Kein Bunder, daß Berlangen mich bestrickte Und daß in mir der suße Bunsch erglühte: O faß' ich doch an Einer Plat von Beiden!

Doch wie ich länger nach den Trauten blickte, Gedacht' ich im befänftigten Gemuthe: Rein! wahrlich, Sünde war' es, sie zu scheiten.

## Der Wald.

Bas je mir fpielt' um Sinnen und Gemuthe Bon frischem Grun, von fühlen Dammerungen, Das hat noch eben mich bedeckt, nmschlungen, Als eines Maienwaldes Luftgebiete.

Was je in Traum und Wachen mich umglühte Bon Blumenschein, von Knospen', kaum gesprungen, Das kam durch die Gebüsche hergedrungen, Als leichte Jägerin, des Waldes Blüthe.

Sie floh dahin, ich eilte nach, mit Fleben, Bald hatten meine Arme fie gebunden, Da mußte schuell der Morgentraum verweben.

D Schickfal, das mir felbft nicht hoffuung gönnte! Dir ift die Schönfte nicht allein verschwunden, Der Bald fogar, drin ich fie fuchen konnte.

# Der Blumenftraufs.

Wenn Sträuchen, Blumen manche Deutung eigen, Benn in den Rofen Liebe fich entzundet, Bergismeinnicht im Namen schon fich fundet, Lorbeere Ruhm, Eppressen Trauer zeigen;

Wenn, wo die andern Zeichen alle schweigen, Man doch in Farben zarten Sinn ergründet, Wenn Stolz und Neid dem Gelben sich verbundet, Wenn hoffnung flattert in den grünen Zweigen:

So brach ich wohl mit Grund in meinem Garten Die Blumen aller Farben, aller Arten, Und bring' fie bir, ju wildem Strauß gereihet;

Dir ift ja meine Luft, mein hoffen, Leiden, Mein Lieben, meine Treu, mein Ruhm, mein Neiden, Dir ift mein Leben, dir mein Tod geweihet.

# Entschuldigung.

2Bas ich in Liedern manchesmal berichte Bon Ruffen in vertrauter Abendftunde, Bon der Umarmung wonnevollem Bunde Ach! Traum ift, leider, Alles und Gebichte.

Und du noch geheft mit mir in's Gerichte, Du gurneft meinem prahlerischen Munde: Bon nie gewährtem Glucke geb' er Kunde, Das, felbst gewährt, jum Schweigen ftets verpflichte, Geliebte, laß den ftrengen Ernft fich mildern Und lächle zu den leichten Dichtertraumen, Dem unbewußten Spiel, den Schattanbildern!

Der Sänger ruhet schlummernd oft im Ruhlen, Indes die harfe hanget unter Baumen Und in den Seiten Lufte faufelnd mublen.

# Vorschlag.

Dem Dichter ift ber Fernen Bild geblieben, Bei dem er einsam oftmale Troft gefunden, Und halt des Lebens Wirrung ihn umwunden, Er fühlt am Bufen doch das Bild der Lieben.

Auch mas der Dichter fang, sehnsuchtgetrieben, Die Schöne lieft es oft in Abendfunden, Und Manches hat so innig sie empfunden, Daß ihr es tief im herzen steht geschrieben.

Ein theures Bild, mohl wirkt 26 munderkräftig, Bohl mancher Rummer weicht des Liedes Tonen, Doch ewig bleibt der Trennung Schmer; geschäftig.

D Schicfal! machela leicht nur mit den Loofen: Den Dichter führe mieder ju fder Schönan, Die Lieder mögen mit dem Bilde tofen!

# Die Bekehrung jum Sonett.

Der du noch jangst von beinem frittichen Stubler; Und arme Gouetiften abgehudelt, Der bu von Gift und Salle recht gefprudelt Und uns verflucht jum tiefften höllenpfuhle.

Du reines hermelin ber alten Schule, Bie haft du nun bein weißes Fell besudelt! Ja, ein Sonettlein haft bu felbst gedudelt, Ein schnalzend Seufzerlein an deine Buhle.

Hast du die selbstgesteckten Warnungszeichen, Hast du, was halb mit Spott und halb mit Anirschen Altmeister Bos gepredigt, all vergessen?

Fürmahr! bu bift bem Lehrer zu vergleichen, Der feinen Zigling ob gestohlnen Rirfchen Ausschalt und fcheltent felber fie gefroffen.

# Schluf3-Sonett.

Wie, wenn man auch die Glode nicht mehr ziehet, Es lange dauert, bis fie ausgeklungen; Wie, wer von einem Berge kam gefprungen, Umsonst, ben Lauf zu bemmen, uch bemühet;

Bie oft laus Branden, welche langst verglühet, Ein Flammchen unversehens sich geschwungen; Und spat noch eine Blühte vorgedrungen: Aus Nesten, die sonst völlig abgeblühet; Bie den Gesang, den zu des Liebchens Preise Der Schäfer angestimmt aus voller Seele, Gedankenlose Salle weiter treiben :

So geht es mir mit der Sonettenweise: Db mir's an Zweck und an Gedanken fehle, Muß ich jum Schlusse dies Sonett boch schreiben.

## An die Bundschmecker.

1816.

Die ihr mit scharfen Rasen ausgewittert Biel höchst gefährlicher, geheimer Bunde, Bergönnt mir, daß ich einen euch verkunde, Bor dem ihr wohl bis heute nicht gezittert!

Ich kenne, was das Leben euch verbittert, Die arge Pest, die weitvererbte Sunde: Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begrunde, Besehlich frei, volkskräftig, ungersplittert;

Doch Andres weiß ich, und vernehmt ihr's gerne, So will ich einen macht'gen Bund verrathen, Der fich in fillen Rachten angesponnen:

Es ist der große Bund zahlloser Sterne, Und wie mir Spaher jungst zu wissen thaten, So siedt dahinter selbst bas Licht der Sonnen.

## An A. M.

Bann die Natur will knupfen und erbauen, Dann liebt in stillen Tiefen sie zu walten Geweihten einzig ist vergönnt, zu schauen, Bie ihre hand den Frühling mag gestalten, Bie sie erzieht zu Eintracht und Bertrauen, Die Kinder früh in dunkeln Aufenhalten. Nur wann sie will zerstören und erschüttern, Erbraußt sie in Orkanen und Gemittern,

So übet auch die Liebe tief und leise Im Reich der Geister ihre Bundermacht; Sie zieht unsichtbar ihre Zauberkreise Um goldnen Abend, in der Sternennacht; Sie weckt durch seierlicher Lieder Weise Berwandte Chore in der Geister Schacht; Sie weiß durch stiller Augen Stral die Seelen Zu knüpsen und auf ewig zu vermählen,

Dort in des Stromes wild empörte Bogen Barf fich ein Jüngling, voll von raschen Gluten. Doch jene Ballung, die ihn fortgezogen, Sie mußt' ihn wieder an bas User fluten. Ich aber sah es, wie des himmels Bogen, Der Erde Glanz im stillen Teiche ruhten: Da fank ich hin, von sanster Bonne trunken, Ich sank und bin auf ewig nun versunken.

## Ein Abend.

Als ware nichts geschehen, wird es stille. Die Glocken hallen aus, die Lieder enden. Und leichter ward mir in der Thxänen Külle, Seit Sie versenket war von frommen händen. Als noch im Hause lag die bleiche Hülle, Da wußt ich nicht, wohin nach ihr mich wenden; Sie schien mir, heimathlos, mit Rtaggeberde. Bu schweben zwischen himmel hin und Erde.

Die Abendsonne stralt', ich faß im Rühlen Und blicke tief in's lichte Grün der Matten; Mir dünkte bald, zwei Kinder sah' ich spielen, So blühend, wie einst wir geblühet hatten. Da sank die Sonne, graue Schleier sielen, Die Bilder fliehn, die Erde liegt im Schatten; Ich blick' empor, und hoch in Aethers Auen Ist Abendroth und all mein Glück zu schauen.

## Rückleben.

An ihrem Grabe kniet' ich, festgebunden, Und fenkte tief den Geist in's Todteureich. Inc. Bum himmel reichte nicht mein Blick, es sunden Des Wiedersehens Vilder fern und bleich. Da so ich vorwärts Grauen nur gefunden, Bergangne Tage, flüchtet' ich zu euch; Ich ließ den Sarg des Grabes Nacht entheben, Burück Sie tragen in das schöne Leben. Schon hoben fich die bleichen Augenlieder, Ihr Auge schmächtete zu mit empor; Bald strebten auf die frischverznügten Glieder, Sie schweste blühend in der Schwestern Chor; Der Liebe goldne Stunden traten wieder, Selbst mit des erften Ausses Luft, hervor; Bis sich verlor Ihr Leben und bas meine In sel'ger Kindheit Duft und Morgenscheine.

# Gefang und Krieg.

1.

Wühlt jener schauervolle Sturm aus Norden Zerstörend auch im frischen Liederkranze?
Ist der Gesang ein seiges Spiel geworden?
Wiegt fürder nur der Degen und die Lanze?
Muß schamroth abwärts fliehn der Sängerorden,
Bann Kriegerschaaren ziehn im Baffenglanze?
Darf nicht der Harfner, wie in vor'gen Zeiten,
Billsommen selbst durch Feindeslager schreiten?

Bleibt Poeffe zu Wald und Klust verdrüngen, Bis niegends Kampf ber Bolfer Ruhe ftoret, Bis bas vulkan'iche Fetter ausgerungen, Das stets sich neu im Erbenschoof emporet: So ist bis heute noch kein Lied erkfungen, Und wird auch keins in kunft'ger Zeit gehöret. Nein! über ew'gen Kampfen schwebt im Liede, Gleichwie in Goldgewölk, der ew'ge Friede.

Ein jedes weltlich Ding hat feine Zeit, Die Dichtung lebet ewig im Gemüthe, Gleich ewig in erhabner Herrlichkeit, Wie in der tiefen Lieb' und stillen Gute, Gleich ewig in des Ernstes Dusterheit, Wie in dem Spiel und in des Scherzes Blüte. Ob Donner rollen, ob Orkane wühlen, Die Sonne wankt nicht und die Sterne spielen,

Schon ruften sich die heere jum Verderben, Der Frühling ruftet sich zu Spiel und Reigen; Die Trommeln wirbeln; die Trommeten werben, Indes die wilden Binterstürme schweigen; Mit Blute will der Krieg die Erde färben, Die sich mit Blumen schmückt und Blüthenzweigen: Darf so der ird'sche Lenz sich frei erschließen, So mög' auch unser Dichterfrühling sprießen!

2.

Nicht schamroth weichen soll der Sängerorden, Benn Kriegerschaaren ziehn im Baffenglanze; Noch ist sein Lied kein schnödes Spiel geworden, Doch ziert auch ihn der Degen und die Lanze; Bohl schauervoll ist jener Sturm aus Norden, Doch weht er frisch und stärkt zum Schwertertanze. Boll Harfner, ihr durch Feindeslager schreiten, Noch steht's euch frei — den Eingang zu erstreiten.

Bann: Freiheit! Baterland! ringsum erschallet, Rein Sang tont schöner in der Männer Ohren, Im Rampse, wo solch heilig Banner wallet, Da wird der Sänger frästig neugeboren. Sat Aeschylos, deß Lied vom Siege hallet, Hat Dante nicht dies schönste Loos erforen? Cervantes ließ, gelähmt, die Rechte sinken Und schrieb den Don Quirote mit der Linken\*).

Auch unfres deutschen Liedertempels Pfleger, Sie find dem Kriegesgeiste nicht verdorben, Man hört sie wohl, die freud'gen Telpnschläger, Und mancher hat sich blut'gen Kranz erworben. Du, Wehrmann Leo, du, o schwarzer Jäger, Wohl seid ihr ritterlichen Todes gestorben! Und Fouque, wie mir du das Herz durchdringest! Du wagtest, kämpstest — doch du lebst und singest.

Den Frühling fundet der Orfane Saufen,
Der heere Borschritt macht die Erbe dröhnen,
Und wie die Ström' aus ihren Ufern brausen,
So wogt es weit von Deutschlands heldensöhnen;
Der Sänger folgt durch alles wilde Grausen,
Läßt Sturm und Bogen gleich sein Lied ertönen.
Bald blüht der Frühling, bald der goldne Friede,
Mit mildern Lüften und mit sansterm Liede.

(\*) Diefest ift unrichtig; bem Cervantes murbe in bem Geetreffen bei Lepanto die Linte Sand gelahmt.

# Katharina.

Die Muse, die von Recht und Freiheit finget, Sie mandelt einsam, ferne den Palaften:
Benn Luftgesang und Reigen dort erklinget,
Sie hat nicht Antheil an des Hofes Feften;
Doch nun der laute Schmerz die Flügel schwinget
Da kommt auch fie mit andern Trauergaften,
Und hat sie nicht die Lebenden erhoben,
Die Todten, die nicht hören, darf sie loben.

Die Stadt erdröhnt vom Schall der Todtengloden, Die Menge brüftet fich im schwarzen Rleide, Rein Antlits lächelt und kein Aug' ist trocken, Ein Wettkampf ist im ungemeßnen Leide:
Doch all dies kannt die Muse nicht verlocken, Daß sie das Falsche nicht vom Echten scheide;
Die Glocke tönet, wenn man sie geschwungen, Und Thränen giebt es, die nicht tief entsprungen.

Der reiche Sarg,, von Kunftlerhand gezimmert, Mit einer Fürstin purpurnem Gewande, Mit einer Krone, die von Steinen flimmert, Bedeutet er nicht großes Weh dem Lande? Doch wie der Purpur, wie die Krone schimmert, Die Muse huldigt nimmermehr dem Lande; Der irdische Glanz, kann er die Augen blenden, Die sich zum Licht der ewigen Sterne wenden? Sie blickt jum himmet, blickt gur Erbe wieber, Sie schaut in alle Zeiten der Geschichte: Da steigen Könginnen auf und nieber, Und viele schwinden hin, wie Traumgesichte, Und find perschollen in dem Mund der Lieder, Und find ersoschen in des Ruhmes Lichte, Indes in frischem, unverblichten Leben Die Namen ebler Bürgerinnen schweben.

Drum darf die Muse wohl, die ernste, fragen:
"Hat dieser goldne Schmuck ein Haupt umfangen,
Das würdig und erleuchtet ihn getragen?
Hat unter dieses Purpurmantels Prangen
Ein hohes, königliches Berg geschlagen?
Ein Herz, erfüllt von heiligem Berlangen.
Bon reger Kraft, in weitesten Bezirken
Belebend, hülfreich, menschlich groß zu wirken?"

So fragt die Muse, doch im innern Geiste Bard ihr voraus der rechien Antwort Runde, Da spricht sie manches Schmerzliche, das Meiste Berschließt sie bitter in des Busens Frunde; Und daß auch sie ihr Todtenopfer leiste, Ihr Zeichen stifte dieser Trauerstunde, Legt sie zur Krone hin, der goldesschweren, Bedeutsam einen vollen Kranz von Nehren:

"Rimm-hin, Berklärte, die du früh entichweinden! Richt Gold noch Rleinod ist dazu verwendet; Auch nicht aus Blumen; ist der Kranz gebunden, In rauher Zeit hast du die Bahn vollendet: Aus Feldesfrüchten hab' ich ihn gewinden; Wie du in Dungertagen ste gespendet; Ja! gleich der Ceres Kranze, flocht ich diesen, Bolksmutter, Rährerin, sei mir gepriesen!"

Sie spricht's — und auswärts dentet fie, da weichen Der Halle Bogen, die Gewölke fliehen, Gin Blick ist offen nach des himmels Reichen Und droben sieht man Katharinen knieen, Sie trägt nicht mehr der ird'schen Würde Zeichen, Sie ließ der Welt, was ihr die Welt geliehen, Doch auf die Stirne fällt, die reine, helle, Ein Lichtstral aus des Lichtes höchster Quelle.

# Gloffen.

1. Der Recenfent.

Suge Liebe denkt in Könen, Denn Gedanken flehn juffern; Rur in Tönen mag fie gern Alles, was fie will, verfchönen.

Tiect.

Schönste! du hast mir befohlen, Dieses Thema ju glossiren; Doch ich sag' es unverholen: Dieses heißt die Zeit verlieren, Und ich sige wie auf Rohlen. Liebtet ihr nicht, stolze Schönen! Selbst die Logif zu verhöhnen, Würd' ich zu beweisen wagen, Daß es Unsinn ist, zu sagen: Suße Liebe benkt in Tönen.

3mar versteh' ich wohl das Schema Dieser abgeschmackten Glossen, Aber solch verzwicktes Thema, Solche räthselhafte Possen Sind ein gordisches Problema. Dennoch macht' ich dir, mein Stern! Diese Freude gar zu gern. Hoffnungslos reib' ich die Hände, Rimmer bring' ich es zu Ende, Denn Gedanken stehn zu fern.

Laß, mein Kind! die span'sche Mode, Laß die fremden Triolette, Laß die mälsche Klangmethode Der Ranzonen und Sonette, Bleib bei deiner sapph'schen Ode. Bleib der Aftermuse fern Der romantisch sußen Herrn! Ouftig schwebeln'z luftig tänzeln Rur in Reimchen, Affonänzeln, Rur in Tönen mag sie gern.

Richt in Tönen folcher Gloffen Rann die Poesie sich zeigen;
In antiken Berekolossen
Stampft sie besser ihren Reigen
Wit Spondeen und Mosossen.
Rur im Hammerschlag und Dröhnen
Deutschhellenischer Ramönen
Rann sie selbst die alten, kranken,
Alles, was sie will, verschönen.

## 2. Der Romantiker und der Recenfent,

Mondbeglängte, Zaubernacht, Die den Sinn gefangen hält, Bundervolle Mährchenwelt, Steig' auf in der alten Pracht!

Tied.

### Romantiker.

Tinker ift die Racht und bange, Nirgelies eines Sternleins Funkel! Dennoch in verkiebtem Drange Bandl' ich durch das granfe Dunkel Mit Sefang und Lautenklunge: Benn Kamilla nun erwacht Und das Lämpchen freundlich facht, Dann erblick ich, der Entzückte, Plöglich eine fterngeschmückte Mondbeglänzte Zaubernacht,

#### Recenfent.

Laß Er doch sein nächtlich Johlen, Poetaster Helfanus!
Bas Er singt, ift nur gestohlen
Aus dem Raiser Oftavianus,
Der bei mir nicht sehr empfohlen,
Den ich der gelehrten Belt
Bon den Alpen bis zum Belt
Preisgab als ein Bert der Roste,
Die den Unsinn hub zum Gotte,
Die den Sinn gefangen hält.

#### Romantifer.

Belche Stimme, rauh und heischer!
Ift das wohf der Baur Hornvilla?
Ift es Klemens wohl, der Fleischer?
Bon den Fenstern der Kamilla
Has die krit'sche Feder hält,
Bon den Alpen bis zum Belt,
Büth' es doch zu haus und schäume,
Kur verschon' es Ihrer Träume
Bundervolle Märchenwelt!

#### Recensent.

Bankelfanger, Hadbretschläger, Bolf, das Nachts die Stadt burchleiert, Nennt sich jest der Musen Pfleger; Nächstens, wenn Apoll noch seiert, Dichten selbst die Schornsteinseger. Beit, wo man mit Wohlbedacht Nur latein'schen Bers gemacht, Zeit gepuderter Perrücken, Drauf Pfalzgrafen Lorbeern drücken, Steig anf in der alten Pracht!

### 3. Die Nachtschwärmer.

Eines ichielt fich nicht für Mue: Gebe Zeber, wie er's treibe', Gebe Zeber, wo er bleibe. Und wer fteht, bag er nicht faue!

Göthe.

### Der Unverträgliche.

Stille freif ich durch die Gaffen, Bo sie wohnt, die blonde Rleinel; Doch schon seh' ich Andre paffen Und mir war's im Dämmerscheine, Einer würd' hineingelaffen. Regt es mir tenn gleich die Galle Daß sie Andern auch gefalle? Sei's! doch kann ich nicht verschweigen: Jeder hab' ein Liebchen eigen! Eines schistt sich nicht für Alle.

## Der Hulfreiche.

Bu dem Brunnen, mit den Krügen, Kommt noch fpät mein trautes Mädchen. Rollt mit raschen, fräft'gen Zügen Husch i die Kette um das Rädchen; Ihr zu helfen, welch Bergnügen! Sa! ich zog mit ganzem Leibe, Bis zersprang des Rädchens Scheibe. Ift es nun auch stehn geblieben, Haben wir's doch gut getrieben, Sehe Jeder, wie er's treibe!

Der Borfichtige.

3wölf Uhr! ist der Ruf erschollen Und] mir sinkt das Glas vom Munde. Soll ich jetz nach Haus mich trollen In der schlimmen Geisterstunde, In der Stunde der Patrollen? Und daheim zum Zeitvertreibe Noch den Zank von meinem Weibe! Dann die Nachbarn, häm'sche Tadler!— Wein! ich bleib, im goldnen Abler, Sehe Zeder, wo er bleibe!

Der Schwankenbe.

Ei! was kann man nicht erleben!
Heute war doch Sommerhiße,
Und nun hat's Glatteis gegeben;
Daß ich noch auf's Pflaster size,
Muß ich jeden Schritt erbeben;
Und die Häuser taumeln alle,
Wenn ich kaum an eines pralle.
Hüte sich in diesen Zeiten
Wer da wandelt, auszugleiten,
Und wer steht, daß er nicht fasse!

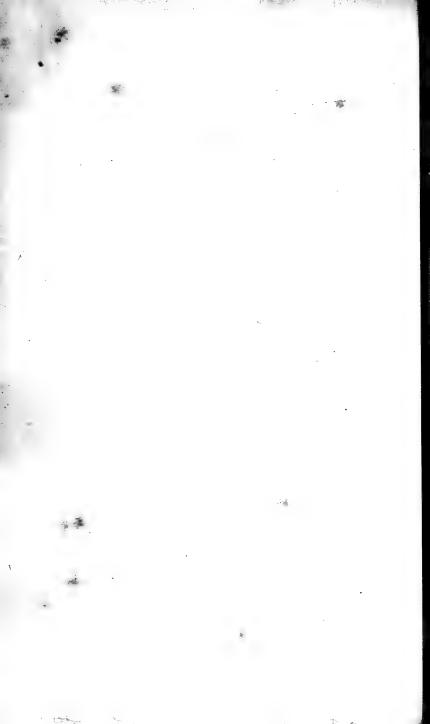

Dramatische Dichtungen.

7、 有事(多少年)。

a Le

# Schildeis.

## Fragment.

Böhmerwald. Im hintergrunde das Schloß Schildeis.

herzog Eginharb, bie Berzogin, Ritter Dietwalb und ein Ginfiebler treten auf.

### Ginfiedler.

Dort liegt bas Jagbichloß, fo man Schifteis nennt, Gang in bes Bohmerwaldes Innerstem.

### Dietwalb (jum herzog).

Das ist bas Schloß, von dem ich Euch gesagt, Das es die beste Zuflucht bieten mag. Ich hätt' es wahrlich selbst nicht mehr gefunden, Denn alle Weg' und Stege sind verwachsen, Seitdem der sel'ge Derzog hier gejagt, Es sind nun fünf und zwanzig Jahre her:

## Bergog (jum Ginfiedler.)

Dant, frommer Bruder, Euch für das Geleit! Ihr fend der wilden Gegend treffic fund. (Bur bergogin.)

Und du, mein gutes Beib! min haft du endlich Des weiten Beas Befchwerden überstanden.

Bergogin.

Bief wohler, ale in des Palaftes Pracht, Der ich unwürdig oft mich achtete,

Uhland's Gedichte.

Bar mir auf diefer muhevollen gahrt-So meint' ich abzubußen meine Schuld, Die Schuld, ach! die ich nicht bereiten kunn.

Bergog.

Dort fommt ein Jagersmann am Fels berum.

Ginfiebler.

Der alte Edart, Diefes Schloffes Bogt.

Dietwalb.

Bie ift er grau geworden und gebeugt ! (Edart tritt auf.)

Bergog.

Billfommen, treuer Cfart.

Ectart.

Seh ich recht? So wird mir noch einmal in diesem Leben Die Freude, meinen lieben herrn zu schaun!

Bergog.

Bie tennft du ploglich, ben du nie gefehen?

Edart.

Sft's möglich? Send ihr nicht mein junger herr, Der herzog Belf?

Bergog.

Du fprichft von meinem Bater, Der vor drei Monden ju den Ahnen ging.

Edart.

Um Gott! Davon gelangte nichts zu uns. Der himmel schent' ihm eine fanfte Ruh! Er sah noch ganz wie Ihr, der gute herr, Als er vor Jahren hier bei'm Jagen war. Unch dunkt es mir nicht gar so lange ber,

Und fieht noch Alles drüben in der Burg Go wie der Herr es hinterläffen hat. Die Sanduhr ist seitdem nicht mehr gelausen, Die Armbrust hängt noch dort, unabgespannt, Gein Jägerhut noch mit dem Tannenzweig, Sein False sist im Käsig, ausgebälgt. Das alte Liederbuch, darin er las, Ift ausgeschlagen, wo er ausgehört; Ihr könnt fortlesen, wo der Bater blieb, Es kommen erst die herrlichsten Geschichten.

#### Ginfiebler.

Ja! Euer Schloß ist ein seltsamer Ort, Es wandeln dort, in stiller Mitternacht Die Geister längst Berstorbner durch die Hallen. Sie kehren gerne zu dem Saus zuruck, Wo Alles noch ist, wie zu ihrer Zeit.

#### Ecart.

Das ift wohl gar der Junker Dietwald hier, Der mit dem fel'gen Herzog bei uns war? Ihr habt Euch was verändert, doch nicht fehr,

#### Dietwald.

Das hör' ich gern, mein alter Jagdgefell!
Shr habt wohl manches Jährlein hinter Euch?

Edart.

Ein Gechzig.

Dietwalb.

Und ein dreißig noch dagu.

### Ginfiedler.

Das Jahr nicht kennend, das ber Welt ihn gab, Sat er schon langst auf sechzig sich geschätzt, Doch neigt das Jahr sich wieder, denkt er ftets: Ich hab' ein Jährlein leicht zuviel gezählt; So tritt er über sechzig nie hinaus.

Ectart.

Es liegt ja boch am Ente wenig dran. Einfiebler.

Rein Bunder, daß die Zeit ihm stille fiand Und daß er meinet, Alles steh' im Alten; Denn kein Ereigniß zeichnet' ihm die Tage, Seitdem der sel'ge Berzog hier gejagt, Noch hört er Kunde von dem Lauf der Welt. Den Wechsel selbst der Jahreszeiten läßt Der Tannenwälder emig Dunkelgrun, Der Fessen ewig fühlingslose Dede In unser Wildniß weniger bemerken.

Ectart.

Gang recht! ich hab' es niemals fo bedacht. Einfiebler.

3br Ebenerfien! des Menfchen Leben ift Ein furges Bluben und ein langes Belfen. Durch diefen einfach langen Bechfel giebt Der Jahreszeiten ichneller, bunter Taufch, Und ichafft tem Menfchen, ber, bagwifchen ftebend, Richt folgen kann fo manigfaches Beh. Denn mann der Berbit das Feld entblumt, entlaubt, Da trübt fich felbft bes frijden Juuglings Sinn, Er muß das Alter toften vor ber Beit. Moch ichmerglicher - mante fich ter Leng belebt, Da will des Greifen Bange nen fich rothen, Gich ju verjungen meint das matte Berg; 21ch! furze Taufdung nur! Der durre Stamm, er treibt ein fcmaches Laub! Doch ju gesunder Bluthe bringt er's nicht. Drum lob' ich diefe wechsellofe Begend, Wo nichts im Bergen wectt ter Gehnfucht Qual.

Dietwald (seitwärts zum Herzog.) Der Pred'ger in der Wüsse hier hat wohl Seit langer Zeit sich nicht mehr ausgesprochen.

#### Ginfiebler.

Es ift, als mare tiefe Begend frub Burndgeblieben hinter'm Schritt ter Beit. Die weiten, fillen Balber, mo ter Menich, Des Schöpfers lettes Bert, noch fehlt. Und dort noch in der Ferne das Gebira. Das liegt nun vollents aufer aller Beit. Much nicht das Pflanzenreich ift bort geschaffen; Die Elemente find noch nicht geschieden. Gin Chaos ungeheuerer Relienblocke. Boll tiefer Rlufte, brein fein Licht noch fiel, Rur daß oft Alammen aus dem Abgrund auchen! Die dunkeln Baffer raufden ichaurig drunten, Und Bolfen liegen in den Schluchten bin. Es fam mich einmals bort gar feltfam an, Alls ich fo über die tocten Maffen In eigner fraftiger Bewegung fchritt. Es gluht mein Mug', es hebet fich mein Urm, Mein Mantel mallt, es flattern meine Locken, 3d rufe durch die Stille bin: Es werde! -Urmächt'ge Stimme ichwacher Rreatur!

### Bergog.

Auch hieher dringt noch die rafisose Zeit; Die Tannen, die so tropig stehn, sie muffen Bir Menschenwohnung sich zusummen fügen; Die Felsen werden vom Gebirg gerollt Und fteigen neu, als hehre Dom' empor.

#### Dietwald.

Raum tretet Ihr in tiefe Bildnig ein, Und habt fcon fo tieffinnige Gedanken.

### Herzog.

Und nun, mein guter Ecart, fen mir treu, Bie du es meinem lieben Bater warft!

Bir nehmen unsern Sis in diesem Schloß! Ich und die werthe Frau hier, mein Gemahl, Doch bleibt es ein Geheinniß, wer wir find.

Bergogin.

Co ziehn wir denn ju neuen hofburg ein! (Mac ab.)

3mei Banbrer (treten auf und fingen.)

Der Erfte.

D Tannenbaum, bu ebles Reis! Bist Sommer und Winter grün. So ist auch meine Liebe, Die grünet immerhin.

D Tannenbaum! doch kannst bu nie In Farben freudig blühn. So ift auch meine Liebe, Ach! ewig bunkel grün.

Der 3weite.

D Birke! bie so heiter Aus bunkeln Tannen glänzt, Und sich vor andrem Holze Mit zarten Blättern kränzt.

Mein jugenbliches Loffen, D Birke! gleicht es bir? Du grünftio früh, fo helle, Und neigk boch beine Bier.

(216.)

# Das Ständchen.

Junter David. Absalon und andere Bebiente Davids.

Barten. Mondichein.

Davib.

Wie angenehme, warine Commernacht; Die Frosche fingen und die Grillen pfeifen; Co stimmen wir auch unfre Mufit an!

Absalon.

Wir follten eine schwärzre Racht erwarten Mit unserm Frevel gegen die Rufik! Berruchte Thaten lieben Finsterniß.

Davib.

Dier ift fein Frevel! Meiner Dame Berg Möcht' ich erfteigen auf ber Tone Leiter.

Absalon.

D trauet Eurer Leiter] nicht ju fehr! Es frachen, brechen alle Sproffen,

David.

Schweig!

Bas murrft du ewig, du Undankbarer, Den brotlos ich in meine Dienste nahm?

Absalon.

Roch hatt' ich Brot und brotlos ward ich erft In Gurem Dienft, vom Dienfte lebt fich's nicht, Doch bies ift nicht mein höchstes Miggefchick.

David.

In der Mufit ließ ich dich unterweisen Auf dein inftändig Flegen.

#### Absalon.

Traun! Ihr trefft Die rechte Saite, die Ihr nie noch traft. Als ich ein Knabe war, da kamen oft Die Harfner, wandernd, vor des Baters Thür. Sie dünkten theuere Boten mir zu sepn Aus einer Welt von vollern Harmonien, Nach der sie heißes Sehnen mir erweckten. Und bald verließ ich meiner Eltern Heerd, Als wollt' ich suchen das gelobte Land, Wo jene Himmelssprache der Musst Gesprochen würde — weh! ich kam zu Euch, Dem Gegenfüßler der melodischen Zone.

#### Danid.

Sa! ftammt nicht mein tonliebendes Geschlecht Bom König David her, der harfner erftem?

### Mbj alon.

Bon König David und Bathseba mohl, Drum blieb zum Fluch Euch der unsel'ge Hang.

#### David.

So' fucht' ich bich umsonst mir zu verbinden, Da ich den Ramen Absalon bir gab Und väterlich die Kunst in bir gepflegt?

#### Abfalon.

Ich weiß es nicht, durch welchen Höllenzauber Ihr mich geriffen aus der Ehriftenheit Und fest mich haltet in verhaßtem Bann.

#### David.

Bergebens gab ich bir bie icone Beige, Ein werthes Erbftuck, trefflich ausgespielt?

#### Absalon.

Das eben ift mein Jammer, daß Ihr mich Gefettet an dieß miggefaunte Bertzeng,

Dieg Ungeheuer, jeten Bobllauts Feind, Bang ungelehrig für die Melodie. Mein Aleben, all mein innigftes Berlangen hat ihm noch feinen lautern Ton' entfoctt. 3ch mag es ftreicheln, fcuttern, fchlagen, nichts Gewinn' ich, als ein murrifches Gefreisch. 3ch hörte, daß man boje Geister oft In Sacte bannt und in den Strom versenft; Fürmahr, in diefer Geige Raften find Des Miklauts Plagegeister all gebannt, Bo fie nun emig fiohnen, minfeln, beulen. Last mich fie fenken in tes Meeres Tiefe, Bum tauben Abgrund, ju ten ftummen Fifchen! Und reift fid tennoch fold eft Migton los, Dann baumt, ihr Bellen, euch, verschlinget ihn ! Ihr Sturme, macht euch auf, ihn ju gerreißen, Bevor ju Menschenohren er gelangt!

David.

Salt ein! Bum Bert, ihr Leute! Fluge geftimmt! (Gie ftimmen.)

Absalon.

Ift feine Rettung? Ift die harmonie Geftorben? Sind die Engel der Mufif Gefallen und Satane worden?

Danib.

Still!

(Er fingt gur Sarfe::)

David ward herabgelassen Bon bem Fenster an bem Seil, Michal, seine treue Gattin, Ließ ihn nieber ihm zum heil. Schönstes Fräulein! lieb ie Michal! hör auf meiner Triller Lauf! Ziehe bu zu beinem Kenster Mich verkehrten David auf!

Abfalon.

Baulspfaffen ihr mit grimmigem Gefreisch, So muß ich noch als euer Opfer fterben !

Bin ich von biefem graufen Mißgeton Richt krumm gewachsen? Haben fich ibie Augen Mir nicht verdreht?

David.

Bernuchter Lafterer ! Berhöhneft tu des eignen herrn Gestalt?

Abfalon.

Run weiß ich, wie dem Absalon es war, Alls an den haaren er vom Baume hing Und ihm drei Spieße fuhren durch das herz.

David.

D Undank! mahrhaft zweiter Abfalon!

Absalon.

3ch könnte nicht dem Absalon verargen Den Aufruhr gegen seinen eignen Bater, Benn diefer hatte mufigirt wie Ihr.

Davib.

Recht rührend mar's. Gin Stein erbarmte fich.

Absalon.

Gebt Acht, daß nicht dies haus gusammenfturgt! Amphions göttliche Mufik bewog Die Steine, selber fich jum Bau ju fügen, Die unfre muß der Mauern Fugen lösen.

David.

Bas zeigt sich Beises dort am Fenster? Seht Die Feueraugen! Merket auf, sie spricht!

Abfalon.

Des Frauleins Rage ruft uns Beifall zu. Das Fraulein wird fich in die Dede hüllen, Ergrauend vor ber Nachtgefvenfter Larm,

#### Davib.

- Rur Eines noch, fo mird fie felbft ericheinen ! (Sie ftimmen wieder.)

#### Abfalon.

Der Mond, die Sterne, die so freundlich erst herniederlauschten, hoffend auf Musik, Sie haben, gleich dem Fraulein, sich verhüllt. Wir haben aufgeregt des himmels Jorn, Ich hore schon die fernen Donner grollen. Der himmel wirft die Blige nach uns aus, Wie König Sail nach Eurem Ahn ben Spieß.

#### David.

Es schlägt der Blis wohl gern in die Dufit? Dich überfällt ein Schauer. Last uns fliehn!

#### Abfalon.

Sätt' diese Unmusik noch lang gewährt, Es wären, traun! Erdbeben noch entstanden, Die Erde hätt' im Innern sich geschüttelt.

(Es donnert. Aue ab, ausser Absaton.)
Ich höre dich, gewalt'ge Donnerstimme!
Dich herrlichen Choral der Wolfen,
Bergeh, erbärmlich Machwert! ich bin frei!
(Er schleubert die Geige an die Mauer. Ab.)

# Normänischer Brauch.

Dem Freiheren de la Motte Fouque jugeeignet.

Balber, ein Geefahrer. Richard, ein Fischer. Thoritbe.

Fifcherhutte auf einer Infel an der Rufte ber Mormandie.

#### Balber.

Dies auf dein Wohlfenn, vielgeehrter Birth! Fürwahr, ich hab's dem tollen Sturme Dank, Der mich in teiner Infel Bucht gejagt; Denn folch ein traulich Mahl am fillen heerd hat mich seit langer Zeit nicht mehr gelabt.

#### Richard.

Man trifft's in Fischerhütten besser nicht; Gat's dir behagt, viel Ehr' und Freude mir! Insonders werth ift mir so etler Gast, Der aus dem nord'ichen heimathlande kömmt, Bon wannen unfre Bater hergeschifft, Davon man noch so Bieles sagt und singt. Doch muß ich dir eröffnen, edler herr, Wer bei mir einkehrt, sei er noch so arm. Wird angesprochen um ein Gastgeschenk.

#### Balber.

Mein Schiff, das in der Bucht vor Anker liegt, Es hegt der feltnen Waaren mancherlei, Die ich vom Mittelmeere hergeführt, Goldfrüchte, füße Weine, bunte Bögel; Auch wahrt es Waffen, nord'scher Schmiede Werke, Zweischneid'ge Schwerter, Harnisch, helm und Schild.

### Richard.

Richt Solches meint' ich, du verstehst mich falfch.

Es ist ein Brauch in unfrer Normandie: Ber einen Gast an seinem Seerd empfing, Berlangt von ihm ein Mährchen oder Lied Und giebt sofort ein Gleiches ihm zuruck. Ich halt' in meinen alten Tagen noch Die edlen Sagen und Gesänge werth. Darum erlass' ich bir die Fordrung nicht.

#### Balber.

Ein Mahrchen ift oft füß wie Epperwein, Wie Früchte duftig und wie Bögel bunt, Und manch ein alterthümlich Heldenlied Ertönt wie Schwertgeflirr und Schildesflang, Drum war mein Irrthum wohl nicht allzugroß. Iwar weiß ich nicht so herrliches zu melden, Doch ehrt' ich gern den löblichen Gebrauch. Bernimm denn, was in heitrer Mondnacht jungst Ein Schiffsgenoß auf dem Berdeck erzählt!

### - Richard.

Noch einen Ernuf, mein Gaft! Beginne dann! Balber.

Bween nord'sche Grafen hatten manches Jahr Das Meer durchsegelt mit vereinten Winpeln. Bereint bestanden manch furchtbaren Sturm, Wanch heiße Schlacht jur See und am Gestad, Auch manchesmal im Süden oder Often Auf blüh'ndem Strand zusammen ausgeruht; Jest rubten sie daheim auf ihren Burgen, In gleicher Trauer Beide tief versenft, Denn Zeder hatt' ein treues Ehgemahl Unkängst begleitet nach der Ahnengruft. Doch sprost auch Zedem aus dem düstern Gram Ein süßes, ahnungsvolles Glück herauf: Dem Einen blüht' ein muntrer Sohn, Der andere pflegt' ein liebes Töchterlein. Um ihren alten Freundschaftsbund zu krönen

Und dauerndes Gedächtnis ihm zu kiften, Beschloffen fie, die theuren Sprößlinge Dereinst durch heil'ge Bande zu verknüpfen. Zween goldne Ringe ließen fie bereiten, Die man, den zarten Fingern noch zu weit, Un bunten Bändern um die hälschen hing. Ein Saphir, wie des Mägdleins Auge blau, War in des jungen Grafen Ring gefügt, Im andern glübt' ein rosenrother Stein, Recht wie des Knaben frisches Wangenblut:

#### Richard.

Ein rosenrother Stein im goldnen Reif, Das war des Madchens Schmuck? Berstand ich's wohl?

#### Balber.

Ja! wie bu fagft, boch fommt's barauf nicht fan. Schon muche ber Rnabe boch und schlank berauf, In Baffenfpielen mard er fruh geubt, Schon tummelt' er ein fleines, fcmuctes Rog. Richt foll er, wie der Bater, einft bas Deer Muf abendteuerlicher Sahrt durchschweifen, Befchirmen foll er einft mit farter Sand Das machtige Bebiet, die hohen Burgen, Bereintes Erbthum beider Grafenftamme. Des jungen Ritters Brautlein lag indeß Roch in der Bieg', in dammernden Bemach, Bon treuen Barterinnen mohl beforgt. Run fam ein milder grühlingstag in's Land, Da trugen fie das ungeduld'ge Rind Bum fonnig beitern Meeresftrand binab-Und brachten Blum' und Dufchel ibm jum Spiel. Die Gee, von leifem Lufthauch taum bewegt, Sie fpiegelte ter Sonne flares Bild . Und warf den Bitterfcbeitt auf's junge Grun. Um Strande lag gerad' ein fleiner Rahn, Den schmuden jest die Fraun mit Schilf und Blumen, Und legen ihren holden Pflegling trem Und ichauteln ihn am Ufer auf und ab. Das Rindlein lacht, die Frauen lachen mit, Doch eben unterm froblichften Gelächter Entschlüpft tas Band, daran fie fpielend giebn, Und als fie es bemerten, tann ihr Arm Das Schifflein nicht vom Strande mehr erreichen. Go icheinbar fill die Gee, fo wellenlos, Doch fvult fie weiter ftete ten Rahn binaus. Man höret noch des Kindes berglich Lachen. Die Rrauen aber febn verzweifelnd nach, Mit Sanderingen, wildem Angftgefdrei. Der Rnabe, der fein Liebden ju befuchen Gefommen war und jest bas leichte Rog Auf grüner Uferwiese tummelte, Er iprengt auf das Gefchrei im glug beran,' Er treibt fein Pferdchen muthig in die Gee, Und meint das blum'ge Fahrzeug zu erschwimmen. Raum aber pruft das Thier die falte Alut, So iduttelt fich's und wendet forrig um Und reißt ben Reiter an ben Strand gurud. Derweil hat icon der Rachen mit dem Rinde Sinausgetrieben aus der ftillen Bucht, Und frifches Beben auf ber offnen Gee Entführt ihn bald den Blicken.

Richard.

Die heil'gen Engel mogen bich umichweben!

#### Balber.

Dem Bater kömmt die Schreckensbotschaft zu, Gleich läßt er alle Schiffe, groß und klein, Auslausen und bas schnekste trägt ihn felbst. Doch spurlos ist bas Meer, der Abend finkt, Die Winde wechseln, nächtlich tobt der Sturm. Bon montenlangem Suchen bringen sie

Den leeren, morfchen Nachen nur gurud, Mit abgewelften Kranzen — Richard.

Bus fiort bich in ter Rede, werther Baft! Du footff, bu athmest tief.

## Balber.

Ich fahre fort.
Seit jenem Unfall freute sich der Knabe
Nicht mehr des Nossenlenkens, wie zuvor,
Biel lieber übt' er sich im Schwimmen, Tauchen,
Am Ruder prüft' er gerne seinen Arm.
Als er zum frästigen Jüngling nun erstarkt,
Da heischt' er Schiffe von tem Bater.
Nichts hat das feste Land, was er begehrt,
Kein Fräulein auf den Burgen reizet ihn,
Dem wilden Meere scheint er anverlobt,
Darein das Mägdlein und der King versank.
Auch rüstet er sein Hauptschiff seltsam aus
Mit Purpurwimpeln, golonem Bilderschmuck,
Wie einer, der die Braut meerüber holt.

## Richard.

Fast wie das deine drunten in der Bucht, Richt mahr, mein wackrer Seemann?

### Balber.

Benn du willst. Mit jenem reich geschmückten Hochzeitschiff Hat er in manchem grausen Sturm geschwankt. Benn so zu Donnerschlag und Sturmgebraus Die Bogen tanzen, seiner Hochzeittanz! Manch blut'ge Seeschlacht hat er turchgekämpst Und ist davon im Norden wohl bekannt. Mit sonderm Namen ward er dort belegt: Springt er hinüber, mit geschwungnem Schwert, Auf ein geentert Schiff, dann schreit das Bolk: "Beh und! vertig' und nicht, Meerbräutigam!" Das ist mein Mährchen.

## Richard.

Dabe Dank dafür!
Es hat mir recht mein altes herz vewegt.
Rur, bunkt mir, fehlt ihm noch der volle Schlus. Ber weiß, ob wirklich denn das Kind versank, Ob nicht ein fremdes Schiff vorüber fuhr, Das flugs an Bord den armen Fundling nahm, Den morschen Kahn der Mehrflut überließ?
Bielleicht auf einer Insel, wie die unsee, Bard dann das Schwache Kindlein abgesetz, Bon frommen händen sorgsanlich gepflegt, Und ist zur holden Jungfrau nun erbüht.

### Balber.

Du weißt geschickt ein Marchen auszuspinnen. So laß uns beines hören, wenn's beliebt!

## Richard.

In vor'gen Tagen mußt' ich manche Dar' Bon unfern alten Bergogen und Belden, Und sonderlich vom Richard Ohnefurcht, Der Rachts fo hell als wie am Tage fab, Der durch den öden Bald allnächtlich ritt Und mit Gefpenfter manchen Strauf bestand; Doch jest ift mein Gedächtniß alterschwach, Bermorren fcmantt mir Alles vor dem Ginn. Drum foll das junge Madden mich vertreten, Das dort fo fill und abgewendet fist Und Nepe ftrickt beim trüben Lampenschein. Die hat fich manches gute Lied gemerkt Und hat 'ne Reble, wie die nachtigall. Thoritde! darfft den edeln Baft nicht fcheun. Sing uns bas Lied vom Mägdlein und rom Ring Das einft ber alte Ganger bir gereimt! Ein feines Lied! ich weiß, du fingft es gern. Uhland's Gedichte. 11

Thorilbe. (fingt).

Wohl sigt am Meeresstranbe Ein zartes Jungfräulein, Sie angelt manche Stunde, Kein Fischlein beißt ihr ein.

Sie hat 'nen Ring am Finger Mit rothem Ebelftein, Den bind't fie an die Angel, Wirft ihn in's Meer hinein

Da hebt sich aus ber Tiefe 'ne hand, wie Elfenbein, Die läßt am Finger blinken Das Golbne Ringelein.

Da hebt sich aus bem Grunde Ein Ritter, jung und fein, Er prangt in golbnen Schuppen Und spielt im Sonnenschein.

Das Mägblein spricht erschrocken:
"Rein, edler Ritter, nein! Laß bu mein Ringlein golben! Gar nicht begehrt' ich bein."

"Man angelt nicht nach Fischen Mit Golb und Ebelstein, Das Ringlein laß ich nimmer, Mein eigen mußt bu sein."

#### Balber.

Bas hör' ich? feltsam ahnungevoller Sang! Bas seh' ich? welch ein himmlisch Angesicht Hobt süß erröthend ich aus golonen Locken Und mahnt mich an die ferne Kinderzeit! Ha! an der Rechten blinkt der gofdne Ring, Der rothe Stein; du bist's, versorne Braut! Ich bin's, den sie Meerbräutigam genannt, Hier ist der Saphir, wie dein Ange blau, Und drunten liegt das Hochzeitschiff bereit.

## Richard.

Das hab' ich längst gedacht, verehrter Seld! Ja! nimm sie hin, mein theures Pflegekind, Dalt' sie nur fest in deinem farken Arm, Du drückt ein troues Serz an deine Bruft. Doch fieh einmal! du hast dich ganz verwirrt Im Rege, das mein fleißig Kind gestrickt.

## Konradin.

Fragment.

#### Geefüfte von Reapel.

Konradin, Friedrich von Baben, ber Truchfes von Balbburg, mit friegerischem Gefolge, fteigen aus dem Schiffe. Galvano Lancia, Marschall von Sicilien, mit feinem Sohne; Tarfe, sarracenischer Sauptling; Frangipane, romischer Sdel mann, mit feiner Tochter Julia; Jungfrauen mit Blumentranzen und Musit, apulischer Abel, Sarracenen, Boll, zu festtichem Empfange versammelt.

### Konrabin.

Upulscher Boden, freudig sei gegrüßt! D Erde, die du dem Gefandeten Roch unter'm Fuße wankst, ich fasse dich Indrunftig, wie der Brautigam die Braut! Land meiner Bäter, du gefegnet Land, Wie breitest du dich blühend wor mir aus, Bom reinsten himmel festlich überwölbt. Und in dem Meere deine Schönheit spiegelnd!

#### Galvano.

Er ift's, er ift's! Ja, der ift Ronradin ! Sieh hin, mein Gohn Galotto! fieh! er ift's, Der ichmäb'sche Jüngling, der ermartete, In des Berheißung ich dich auferzog. Seht alle hin! o wer erkennt' ihn nicht! Die helle Stirn, des Auges geistig Feuer, Die golonen Loden, um die Schulter mallend: Ja! das ift hohenstaufisches Geschlecht. Der einz ge Sprößling ift's des Herrscherstammes, Des geistesmächt'gen, dem fein andrer gleicht, In dem die Trefflichkeit nie ausgeblüht Und große Bater große Gohne zeugen. Stellt mir ihn ber, den Dranger tiefes Landes, Den finftern Unjou, fellt ihn neben Diefen. Und fagt mir : wo ift foniglich Geblut? (Begen Ronrabin vortretend.)

Erlauchter Jüngling, tausendmal willsommen! Die Boten, die wir jüngst nach dir gesandt, Sie brachten erst nur ein Gewand von dir, Das unfre Sehnsucht sich erfättige, Bis du uns selbst erschienest. Dies Gewand, Wir trugen es umber, wir fasten's an, Wir füsten es, gleich einem Deiligthum. Und nun, heil diesem Tag! erschienst du felbst. Laß jest mich deine hand ergreifen, füssen, Wit heißen Freudenthränen sie beneben!

Ronrabin.

Wer bist du ? nenne dich, ehrwürd'ger Greis, Den das Entzücken zu verjüegen scheint!

Galvano.

Ein treuer Diener war ich deinen Bätern, Galvano Lancia, Marschall von Sicilien. O welche Angedenken dringen jett, Bei deinem Anblick, mächtig auf mich ein! In Wehmuth und in Wonne schwelz ich hin.

## Konradin.

Salvano Cancia? der gepriesne Helb, Der meinem Haus ein halb Jahrhundert lang, In Glück und Noth, mit Rath und That, gedient, " Der Friedrichs, Konrads, Manfreds Schlachten focht —

#### Galvano.

Und in den deinen gern verbluten wird.

### Konrabin.

Was konnte mir Erwünschteres begegnen, Als daß am Eingang meiner neuen Bahn Der vielerfahrne Greis dem Jünglinge Die sichre Rechte bietet! Leite mich! Du kennst die Gänge, die wir Staufen gehn.

#### Galvano.

Es find des Lowen Gange. — Theurer Fürst! Bas ich, der Greis, dir leisten kann, es ist Das Mindeste. Die hier versammelt stehn, Die Bluthe von Apuliens Adel, sie Erwarten deinen Bink, mit ihren Schwertern Dich einzusehen in dein Königsrecht.

#### Zarfe.

Laß, herrlicher, auch mich dein Anie umfassen, Laß mich den Staub von deiner Sohle küssen! Du Sohn des Lichtes! Allah segne dich! Dem Meer entstiegst du, wie der goldne Tag, Bor dem das Grau'n der Mitternächte fleucht.

#### Ronrabin.

Steh' auf, dann laß mich miffen, wer bu feift.

### Zarfe.

D dein geringster Rnecht, des Name nicht Bor dir genannt ju werden wurdig ift. Den Garracenen, die Luceras Burg Bewohnen, bin jum Häuptling ich gesett. Dein großer Ahn, o herr, der zweite Friedrich, Deß Ruhm mit Sternenschrift geschrieben steht, Hat uns den sichern Wohnsitz dort gewährt. Ihm war des Worgenlandes Weisheit lieb; Er sprach die Sprache der Alarben, er Berschmähte nicht, in unsrer Tracht zu gehn, Er ließ uns Tempel unserm Gotte baun; Er leuchtet' Allen, wie der Sonne Licht, Wie Allah selber, der allwaltende.

## Ronrabin.

3ch fenn' euch. Manfred floh in euren Schut, 2Us von den Chriften er verlaffen mar, 3hr aber trug ihn jubelnd auf den Händen.

#### Zarfe.

Gebeut o herr, durch welchen Kampf und Sturm Bir dich auf unsern Schultern follen tragen! Dort meine Bogenschützen brennen längft, Den Pfeil in deiner Feinde herz ju schnellen.

## Frangipane.

Die Stätte, Fürst, die du gewürdiget Der Anfahrt am'apulischen Gestad, Ich trage von Neapel sie zu Lehn; Und preisen muß ich das Geschick, das mir Die Ehre solch erhabnen Gastes gönnt. Mein Nam' ist Johann Frangipane, nicht Darf ich mir schmeicheln, dir bekannt zu sein, Doch mein Geschlecht ward dir vielleicht genannt, Es ist zu Rom verbürgert und hat oft Aus festen Thürmen, die wir dort erbaut, Der Gibellinen Sache durchgesochten, Sei's gegen die Gewalt des Laterans, Sei's gegen guelt'schen Adels Uebermuth.

### Konrabin.

Sollt' ich ber Frangipani nicht gedenken? Noch, mahrlich, fteh' ich nicht fo hoch und fest, Um Freunde zu verläugnen.

## Frangipane.

Mög' es denn.

Erlauchter, dir gefallen, von den Rühen Der Seefahrt andzuruhn in meinem Hause, Das dort sich im Orangenhaine birgt!
Dich zu begrüßen und dich einzuladen,
Ist meine Lochter Julia hergeeilt
Mit andern Jungfraun dieser Küstenlande.
Tritt näher, Julia, führe selbst das Wort!

### Julia.

Bir grüßen dich als König, hoher Herr, Und bald, wir hoffen's, wirst du in dem Dome Bor allem Bolke Königsweih' empfahn. Doch bis die Krone nun, die goldene, Dein Haupt umfangen wird, so laß geschehn, Daß eines Mädchens zage Hand mit Blumen Als König dieses Landes dich bekröne! Bohl mag ein Blumenkranz das Land bekeuten, Das blütenreiche, wo du herrschen wirst.

(Sie befrangt ihn.)

Und so, gekrönter König zeuch mit uns Bu meines Baters Hause, wo Gesang Und Saitenspiel und Tanz gerüstet find, Die Keier deiner Krönung zu bezehn!

### Konrabin.

Der Aranz, womit mich zarte Sand gekrönt, Umrauscht die Schläfe mir nur wie ein Traum, Wie eine Ahnung kunft'ger Herrlichkeit, Die erst erworben sein nuß und erkämpft. Noch ist zu Festen mir nicht Zeit gegönnt, Noch darf ich nicht im Haus der Freude weilen, Noch muß ich rastlos steuern anf mein Ziel. Bann erst der Sieg mir seinen Kranz gewunden, Dann kehr' ich wieder, dann erfreue mich In eurer Mitte Reigen und Gesang!
Es liedten meine Bäter stets und übten Das Lied, womit man edle Frauen ehrt, Und Kaiser Heinrich sang: "was hülse mir Die Krone, sollt" ich meine Süße missen?"
Ich selbst, im rauhen Frühling meiner Jahre, Had wenn ich einst vom Feld des Sieges kehre, Dann reicht die Saiten mir! mein erstes Lied Soll, schöne Jusia, deine Unmuth preisen.

(Julia und die Uebrigen gieben fich jurud. Konrabin und Griebrich von Baben bleiben allein im Borbergrunde.)

## Ronradin.

D Friedrich, du Genoffe meiner Jugend ! In beine treue Bruft ergoß ich fonft Die bittern Rlagen über mein Gefchick, Lagt jest mein freudig überschwellend Berg Sich dir entschütten, hilf mein Glück mir tragen! Bie anders, Kriedrich, als in jener Beit, Da ich ju Landshut, an des Dheims Sofe, Umherschlich, einfam, erblos, vaterlos! Die Mutter fah mich nur mit Thränen an ; Die meiner Bater Gnade groß gemacht, Berachtend schritten fie an mir porbei. Die Ganger, die von hof ju hofe mandern, Sie fangen von der Hohenstaufen Rall, Als war' es eine Mar' aus alten Tagen Und war' ich felbst nicht von den Lebenden, Bie anders nun! wie offen liegt die Welt Bor mir, wie blutenhell, wie lebensvoll ! Bier lacht mir Jugendluft und Thathenruhm Und jede hoffnung jedes ichonfte Biel :

Und diefes Haupt, das trauernd niederhing, Es hebt fich in der Blumen frischem Schmucke.

## Friebrich.

Auf deinen Hoffnungen, v Konradin, Beruhn die meinigen, ein gleiches Loos Berbindet und; des Erbes Mäuber heißt Dir Karl, mir Ottokar; hier in Apulien Erobr' ich Destreich; leih' ich dir den Arm, Du leihst mir einst den deinen, mächtigern.' Doch wenn der Aufgang deines Glückes, wenn Des Landes Schönheit minder mich ergreift, Benn du mich oft in Gram versunken sieht: Du weißt ja, in der deutschen heimath blieb Die junge Gattin mir, kaum anvermählt, Wo diese weilt ist mir das schönfte Land.

### Konrabin.

Bon allem, was die Zukunft Herrliches Mir bringen mag, ist doch das Höchste dies: Benn ich die Freunde, die in meiner Noth Mich aufgerichtet, die in meinen Kämpfen Zu mir gehalten, wenn ich mit der Fülle Des Dankes einft sie überschütten kann.

## Truchfeß.

(ber fich mabrend bes Borigen genähert.)

Du theilest Gnaden aus, dn glühest schon Bon Siegen, mahrend ich, dir Abschied sagend, Die Angst des herzens nicht verbergen kann. Der Austrag deines Ohms und deiner Mutter, Der bang besorgten, weißt mich nach Biterbo, Wo ich versuchen soll, den Jorn zu sühnen Des heil'gen Baters, der den Bann dir schleutert. Doch da ich jest, dem Schiff entstiegen, dich Dem Schuß der Fremden überlassen soll, So zagt mein Geist, und scheiden kann ich nicht, Bevor ich dir, dem Freudetrunkenen, Ein Wort der Warnung an das Herz gelegt.

Ronrabin.

Sprich, lieber Truchfes, ftets, noch hat dein Wort Bei Ronradin ein offnes Ohr gefanden.

Trudfeß.

Sohn meiner Rurften! diefes welfche Land, Das dich mit feinem falfchen Schimmer blentet, Bas ift es, als ein übertunchtes Grab? Leg' dich in diese Blumen, und es wird Die gift'ge Biper bir die Ferse ftechen. Entschlummre fanft, in lauer Racht, bei'm Rlange Berbuhlter Lauten, und der Band entfreucht Der Scorvion, die tudische Larantel. Der Sonne Glutftral brutet Seuchen aus Und ichlägt den Leib mit Aussat und Geschwür. Der Boden felbft, auf dem du fußen willft, 3ft trügerisch, da drunten gahrt die Hölle, Der Abgrund reift fich auf und foeiet Rlammen, Die Erde bebt und über deinem haupte Bricht das Gewölb jufammen, fturgt der Thurm. Un jeder Ede lauert Meuchelmord; Der Weiber brennend Auge zehrt das Mark Der helden auf; der Freundesbecher ift Bergiftet und die Softie felbft ift Bift.

Ronradin.

Du malest finster.

Truchses.

Unglüdsel'ger Durst Nach Macht und Schätzen und nach eitlem Ruhm! Berwünschte Gier, die und nach Fremdem spornt, Judeß schmachvoll das heimische verdirbt! Wie oft, wie oft schon jog das deutsche heer, Erlesne Männer, schmucke Jünglinge,

Des Baterlandes Stolz, der Ihren Bonne, Die Alpen nieder, um auf Belschlands Ebnen Dahinzuschwinden, wie das Sommergras!
Bo sind sie, deine Bäter, meine Fürsten?
Das deutsche heimathland verschmähten sie, Um Gift zu saugen in Apuliens Gärten.
Gift schlürste heinrich aus dem klaren Quel;
Benn Friedrich es nicht aus dem Becher trank,
So trank er's aus des liebsien Freunds Berrath;
Dein Bater schlürste Gift für Arzenei,
Bas heilen sollte, würzt' ihn so dahin,
Daß er die Stunde der Geburt verstuckte.
Benn dich, auch dich — nein! nein! ich darf ihn nicht Ausdenken, diesen gräßlichen Gedanken.

Ronrabin.

Bogu mir tiefe Bilder bes Entfegens?

Truchfeß.

Als Beinrich mit Conftangien fich ju Dailand Bermählt, und ich dem Rreis ital'icher Großen Bu Tische saß, da traten in den Gaat Gefandte, die vom ichmab'ichen Lande famen. Sie schenkten ihm zur hochzeit eine Biege Bon Gilber, icon burchbrochen und vergiert, Ein fünftlich Werk der Schmiede ju Gemund. Die Biege follt' ihn mahnen, daß ihm felbft Und feinem Saufe Deutschland Biege fei. So mocht' auch ich bich mahnen, Ronradin, Dag du, von diefes fremden Landes Bauber Umftrickt, nicht beine Biege gar vergeffeft. D tent' an jenen Berg, der hoch und ichlant Sich aufschwingt, aller ichwät'schen Berge ichonfter, Und auf bem foniglichen Gipfel fühn Der Hohenstaufen alte Stammburg trägt! Und weit umber, in milder Sonne Glang, Ein grünend, fruchtbar, Land gewundne Thaler, Bon Strömen fchimmernd, berdenreiche Triften,

Jagdluftig Batbgebirg, und aus cer Tiefe Des nahen Rlofters abendlich Geläut.
Dann fernhin, in den Burgen, in den Städten, Gefegnetes Geschlecht, trenfeste Männer, Die Frauen aber sittig und verschämt, Ja! wie uns Balther sang, den Engeln gleich.

Friedrich.

Den Engeln gleich! o mas erregst du mir Die Sehnsucht, Die ich kaum beschwichtiget?

Truchses.

Datt' ich sie Diesem so erwecken können! D Ronradin! warum verließest du Die Hoffnungen, die dir in Deutschland sproßten? Die Gegenkönige, die um das Reich Sich zanken, sind den Deutschen beide fremd; Der eine ward in England eingethürmt, Zenseits der Pprenäch weilt der Andre. Schon dreimal ward von dir im Fürstenrathe Gehandelt, Hohenstaufen lebt uns noch. Nur deine Tugend schien noch nicht erstarkt, In stürm'scher Zeit das Steuer zu ergreisen. Du aber harrest nicht und machst dich auf, Den Lockungen des fernen Landes solgend. Gefahrvoll ist die Bahn, die du beschritten, Und schwer, o schwer ist dieser Abschied mir.

## Ronradin.

Du haft, o Freund, die Stammburg mir genannt, Den Horft, aus dem die Abler sich geschwungen: Sie ist nicht mehr mein eigen; was auf mich, Das Wenige, von unfrem Stammgut kam, Beräußert ward es und zu Pfand gesetzt, Um die apul'sche Heerfahrt zu bestreiten. Doch wenn mir Andres nichts zum Erbe blieb, Das Eine blieb: der angestammte Geist, Der strebende, der nichts verloren giebt,

Mir blieben die Entwürfe meiner Bäter. Der Hohenstausen Tagwerk ist nicht klein, 3ch muß es früh beginnen, wie die Bordern Es früh begannen. Nicht das einzle Land 3st unser Ziel. Bon jedem Fleck der Erde Kann unser Streben ausgehn. Hat zuerst Apulien mich gerufen, in Apulien. Beginn' ich meine Bahn, doch wo sie ende, Das liegt verhüllet in der Zukunst Schooß. Du weißt, was uns das Lied gesungen: König Und Adler, niedrig schwebend, taugen schlecht! Drum lebe wohl! vollsühre dein Geschäft! 3hr aber laßt die Banner vorwärts fliegen!

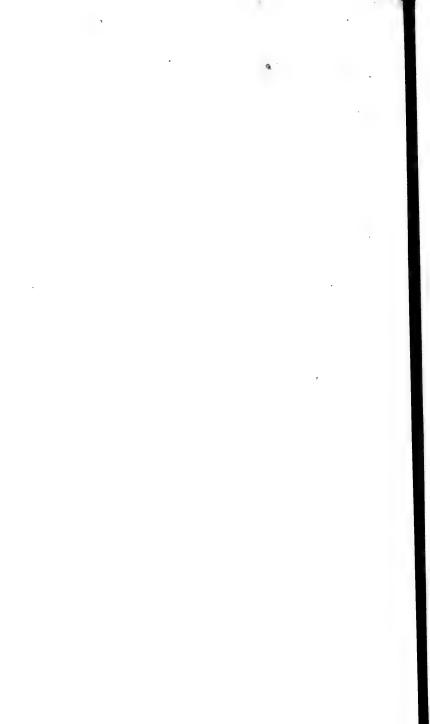

Balladen und Romanzen.

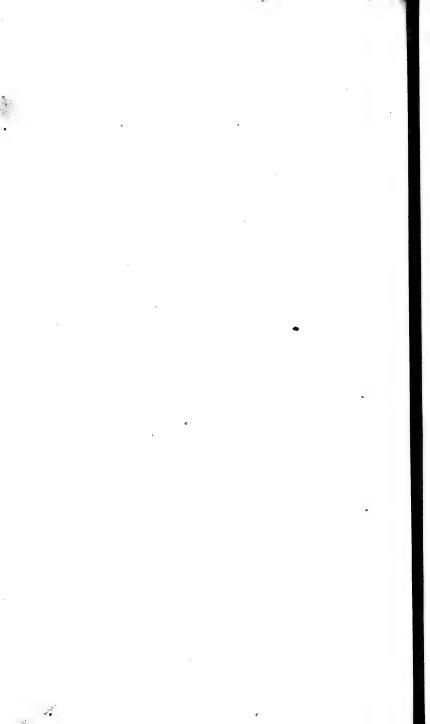

# Entfagung.

Wer entwandelt durch den Garten Bei der Sterne bleichem Schein? Dat er Sußes ju erwarten? Wird die Nacht ihm felig fepn? Ach! der harfner ift's, er finkt Nieder an des Thurmes Fuße, Wo es spät herunterblinkt, Und beginnt jum Saitengruße:

"Lausche, Jungfrau, aus der Höhe Einem Liede, dir geweiht! Daß ein Traum dich lind umwehe Aus der Kindheit Rosenzeit. Mit der Abendglocke Klang Kam ich, will vor Tage gehen, Und das Schloß, dem ich entsprang, Richt im Sonnenstrale sehen.

Bon dem kerzenhellen Saale, Bo du throntest, blieb ich fern, Bo um dich beim reichen Mahle Freudig saßen edle Herrn. Mit der Freude nur vertraut, Hätten Frobes sie begehret, Richt der Liebe Rlagelaut, Nicht der Kindheit Recht geehret. Bange Dammerung, entweiche ! Duftre Baume, glanzet neu! Daß ich in dem Zauberreiche Meiner Kindheit felig fep. Sinken will ich in den Klee, Bis das Kind mit leichtem Schritte Bandle her, die schöne Fee, Und mit Blumen und beschütte.

Sa! die Zeit ist hingeflogen, Die Erinnerung weichet nie; Als ein lichter Regenbogen Steht auf trüben Wolfen sie. Schauen flieht mein sieser Schmers, Daß nicht die Erinnrung schwinde. Sage das nur, ob dein hers Noch der Kindheit Lust empfinde?"

und es Schwieg der Sohn der Lieder Der am Fuß des Thurmes saß, Und vom Fenster klang ses nieder. Und es glänzt' im dunkeln Gras. "Nimm den Ming, und denke mein, Denk an unfrer Kindheit Schöne! Nimm ihn hin! ein Edelstein Glänzt darauf und eine Thräne."

## Die Honne.

Im stillen Alostergarten Eine bleiche Jungfrau ging; Der Mond beschien sie trübe, Un ihrer Wimper hing Die Thräne garter Liebe. "D wohl mir, daß gestorben Der treue Buhle mein! Ich darf ihn wieder lieben: Er wird ein Engel senn, Und Engel darf ich lieben."

Sie trat mit jagem Schritte Bohl jum Mariabild; Es stand in lichtem Scheine, Es sah so muttermild Herunter auf die Reine.

Sie fank zu feinen Füßen, Sah auf mit himmelsenh, Bis ihre Augenkieder Im Tode fielen zu; Ihr Schleier wallte nieder.

## Der Krang.

Es pfludte Blumlein manigfalt Ein Mägdlein auf der lichten Au; Da fam wohl aus bem grunen Bald Eine Bunderschöne Frau.

Sie trat jum Mägdlein freundlich hin, Sie schlang ein Kränzlein ihm in's Haar: "Noch blüht es nicht, doch wird es blühn; O trag' es immerdar!"

Und als das Mägdlein größer wied, Und sich erging im Momdenglanz; Und Thränen weinte, süß und part: Da fnospete der Kranz. Und als ihr holder Bräutigam Sie innig in die Arme schloß: Da wanden Blumlein wonnesam Sich aus den Knospen los.

Sie wiegte bald ein sußes Rind Auf ihrem Schoose mutterlich: Da zeigten an dem Laubgewind Biel goldne Früchte sich.

Und als ihr Lieb gesunken war Uch! in des Grabes Nacht und Staub Da weht' um ihr zerstreutes Haar Ein herbstlich falbes Laub.

Bald lag fauch fie erbleichet da, Doch trug fie ihren werthen Rrang: Da war's ein Bunder, denn man fah Go Frucht als Bluthenglang.

# Der Schäfer.

Der schöne Schäfer jog so nah Borüber an dem Königeschloß; Die Jungfrau von der Zinne sah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm ju ein sußes Wort:
"D durft' ich gehn hinab ju dir! -Wie glanzen weiß die Lämmer dort, Wie roth die Blumlein hier!" Der Jüngling ihr entgegenbot: "O famest du herab zu mir! Bie glanzen so die Banglein roth, Wie weiß die Arme dir!

Und als er nun mit fillem Weh In jeder Früh' vorübertrieb: Da fah er hin, bis in der Höh' Erschien sein holdes Lieb.

Dann rief er freundlich ihr hinauf: \*Billfommen, Rönigstöchterlein!"
Ihr fußes Bort ertönte drauf:
"Biel Dank, du Schäfer mein!"

Der Binter floh, der Lenz erschien, Die Blumlein blühten reich umher, Der Schäfer that zum Schlosse ziehn, Doch Sie erschien nicht mehr.

Er rief hinauf fo klagevoll:
"Billommen, Ronigstochterlein!"
Ein Geisterlaut herunter joholl:
"Abe, bu Schafer mein!"

## Die Vätergruft.

Es ging wohl über die Haide Bur alten Rapell' empor Ein Greis im Waffengeschmeide, Und trat in den dui teln Chor. Die Särge feiner Ahnen Standen die Sall' entlang, Aus der Liefe thät ihn mahnen Ein wunderbarer Befang.

"Bohl hab' ich euer Gruffen, Ihr heldengeister! gehört. Eure Reihe foll ich schließen : heil mir! ich bin es werth."

Es ftand an tabler Statte Ein Sarg noch ungefüllt, Den nahm er jum Ruhebette, Zum Pfühle nahm er den Schild.

Die Sände thät er falten Auf's Schwert, und schlummert' sin. Die Geisterlaute verhalten; Da möcht' es gar ftille fepn.

# Die sterbenden Belden.

Der Danen Schwerter drängen Schwedens heer Zum wilden Meer. Die Waffen klirren fern, es blinkt der Stahl Im Mondenstral. Da liegen, sterbend, auf dem Leichenfeld Der schöne Sven und Ulf, der graue Geld.

### Gven.

Die Norne rafft! Run folichtet nimmer meine Mutter mir

Der Locken Bier, Bergeblich spähet meine Sangerin

Bergeolich spanet meine Sangerin Bom hohen Thurm in alle Ferne hin.

## ulf.

Sie werden jammern, in der Rachte Graun 3m Traum uns ichaun.

Doch fep getroft! bald bricht der bittre Schmerg 3hr trenes Berg.

Dann reicht die Buhle dir bei Doins Mahl, Die golbgelockte, lächelnd den Potal.

### Spen.

Begonnen hab' ich einen Festgesang Bum Saitenklang.

Bon Ronigen und helden grauer Beit In Bieb' und Streit.

Berlaffen hangt die Barfe nun, und bang Erwedt der Binde Behen ihren Rlang.

## uif.

Es glanzet hoch und hehr im Connenstral Allvaters Saal,

Die Sterne mandeln unter ihm, es ziehn Die Stürme hin.

Dort tafeln mit den Batern wir in Ruh, Erhebe dann dein Lied und end' es du!

#### Sven.

D Bater! daß mich in der Jugend Rraft Die Rorne rafft!

Roch leuchtet feiner hohen Thaten Bild Auf meinem Schild.

3wölf Richte thronen hoch und ichquerlich, Die werthen nicht des Heldenmahles mich,

uif.

Bohl wieget Eines viele Thaten auf, — Sie, achten drauf — Das ist um deines Baterlandes Roth Der Heldentod. Sieh hin! die Feinde fliehen; blick hinan! Der Himmel glanzt, dahin ist unfre Bahn!

# Der blinde König.

Was heht der nordichen Fechter Schaar Doch auf des Meeres Bord?
Bas will in seinem grauen Haar Der blinde König dort?
Er ruft, in bittrem Harme Auf seinen Stab gelehnt,
Daß über'm Meeresarme
Das Eiland widertont:

"Gieb, Rauber', aus dem Felsverließ Die Tochter mir jurud!
Ihr Harfenfpiel, ihr Lied, so suß, War; meines Alters Glud.
Bom Tanz auf grünem Strande Haft du sie weggeraubt, Dir ift es ewig Schande,
Mir bengt's das grave Haupt."

310

Er tritt aus feiner Rluft hervor Der Räuber, groß und wild, Er schwingt sein Sünenschwert empor Und schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Bachter, Barum benn litten's die? Dir dient so mancher Jechter, Und keiner kämpft um Sie

Noch siehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reihn, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich denn ganz allein?" Da fast des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm "Bergönn' mir's, daß ich fechte! Bohl fühl' ich Kraft im Arm."

"D Sohn! der Feind ist riesenstark, Ihm hielt noch Reiner Stand.
Und doch! in bir ist edles Mark, Ich fuhl's am Druck der Hand.
Nimm hier die alte Klinge!
Sie ist der Skalten Preis.
Und fällst du, so verschlinge
Die Flut mich armen Greis!

Und horch! es schäumet und es rauscht Der Rachen über's Meer.
Der blinde König steht und lauscht, Und alles schweigt umber;
Bis drüben sich erhoben
Der Schild' und Schwerter Schall,
Und Kampfgeschrei und Loben,
Und dumpfer Widerhall.

Da ruft der Greis so freudig bang "Sagt an, was ihr erschaut! Mein Schwert, ich kenn's am guten Klanz, Es gab so scharfen Laut." — "Der Räuber ift gefallen, Er hat den blut'gen Lohn. Heil dir, du Held vor allen, Du starker Königssohn!"

Und wieder wird es fill umher, Der König steht und lauscht: "Was hör' ich kommen über's Meer? Es rudert und es ranscht."— "Sie kommen angefahren, Dein Sohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchtersein Eunild."

"Billfommen! — ruft vom hohen Stein Der blinde Greis hinab — Nun wird mein Alter wonnig sepn Und ehrenvoll mein Grab. Du legst mir, Sohn, zur Seite Das Schwert von gutem Klang, Gunilve, du Befreite, Singst mir den Grabgesang."

# Der Sänger,

Noch singt ben Widerhallen Der Knabe sein Gefühl; Die Else hat Gefallen Um jugendlichen Spiel. Es glänzen seine Lieder Wie Blumen rings um ihn; Sie gehn mit ihm wie Prüder Durch stille haine hin.

Er kommt jum Bölkerfeste, Er singt im Rönigsfaal, Ihm staunen alle Gaste, 'Sein Lieb verklart das Mahl; Der Frauen schönste krönen Mit lichten Blumen ihn; Er senkt das Aug' in Thränen Und seine Bangen glühn.

## Gretchens Freude.

Was foll doch dies Erommeten sein, Was deutet dies Geschrei? Will treten an das Fensterlein, Ich ahne, was es sey. Da fehrt er ja, da fehrt er ichon Bom festlichen Turnei, Der ritterliche Königssohn, Mein Buhle wundertreu.

Wie steigt das Ros und schwebt daher! Wie truglich fist der Mann! Fürwahr, man dacht' es nimmermehr, Wie fanft er spielen kann.

Bie schimmert so der Helm von Gold, Des Ritterspieles Dank! Uch! drunter glühn vor Allem hold Die Augen, blau und blank.

Bohl ftarrt um ihn bes Pangers Erg, Der Rittermanteln raufcht: Doch drunter schlägt ein mildes herg, Das Lieb' um Liebe tauscht.

Die Rechte läßt den Gruß ergehn, Sein Helmgefieder mankt; Da neigen sich die Damen schön, Des Bolkes Jubel dankt.

B.is jubelt ihr und neigt euch so? Der schöne Gruß ist mein. Bie! Dank, mein Lieb! ich bin so froh, Gewiß, ich bring dir's ein.

Nun zieht er in des Baters Schloß Und knieet vor ihm hin, Und schnallt den goldnen Helm sich los Und reicht dem König ihn. 

# Das Schlof; am Meere.

Dast du das Schloß gesehen, Das hohe Schloß am Meer? Golden und rosig wehen Die Bolken drüber her.

Es möchte fich niederneigen In die spiegelklare Flut; Es möchte ftreben und fteigen In der Abendwolken Glut.

"Bohl hab' ich es gesehen, Das hohe Schloß am Meer, Und den Wond darüber stehen, Und Nebel weit umber."

Der Wind und des Meeres Wallen, Gaben sie frischen Rlang? Bernahmst du aus hohen Sallen Saiten und Festgesang?

"Die Winde, die Wogen alle] Lagen in tiefer uh i Einem Rlagefied aus der Halle Hört' ich mit Thränen ju." Saheft du oben gehen Den Rönig und fein Gemal? Der rothen Mäntet Beben? Der goldnen Kronen Stral?

Führten fie nicht mit Wonne Eine schöne Jungfrau bar, Berrlich wie eine Sonne, Stralend im goldnen Haar?

"Bohl sah ich die Eltern beide, Ohne der Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleide; Die Jungfrau sah ich nicht."

## Vom treuen Walther.

Der trene Balther ritt vorbei Un unfrer Frau Rapelle. Da kniete gar in tiefer Meu' Ein Mägblein an ber Schwelle. "Halt an, halt an, mein Balther traut! Rennst bu nicht mehr der Stimme Laut, Die du fo gerne hörtest?"

"Ben seh' ich hier? Die kalsche Math, Ach! weiland, ach, die Reine!
Bo ließest du dein seiden Rleid,
Bo Gold und Gelkeine?"—
"D daß ich von der Trewe dieß!
Berloren ist mein Pusadies,
Bei dir nur find' ich's wieder."

Er hub zu Ros daß fcone Weib, Er trug ein fanft Erburmen; Gie schlang fich fest um seinen Leib Mit weißen, weichen Urmen.
"Ach, Walther traut! mein liebend Serz, Es schlägt an kaltes, starres Erz, Es flopft nicht an bem beinen."

Sie ritten ein in Walthers Schloß, Das Schloß war öd' und ftille, Sie band den Helm dem Ritter los; Hin war der Schönheit Fille. "Die Wangen bleich, die Augen trüb, Sie sind dein Schmuck, du treues Lieb! Du warst mir nie so lieblich."

Die Rustung löst die fromme Maid Dem Herrn, den sie betrübet. "Bot seh ich? uch! ein schwarzes Rleid. Ber starb, den du geliebet?-"Die Liebste mein betrour" ich sehr, Die ich auf Erden Nimmermehr; Roch über'm Grabe sinde."

Sie finkt zu feinen Füßen hin, Mit ausgestreckten Armen. "Da lieg' ich arme Büßerin, Dich fleh' ich um Erbarmen. Erhebe mich zu neuer Luft! Laß mich an deiner breuen Bruft Bon allem Leid genesen!" steh auf, steh auf, du armes Kind! Ich kann tich nicht erheben; Die Urme mir verschlossen sind, Die Brust ist ohne Leben. Sep traurig stets, wie ich es bin! Die Lieb' ist hin, Lie Lieb' ist hin, Und kehret niemals wieder."

## Der Pilger.

Es wallt ein Pilger hohen Dranges, Er wallt jur fel'gen Gottesstadt, Bur Stadt des himmlischen Gesanges, Die ihm der Geist verheißen hat.

"Du klarer Strom! in deinem Spiegel Birft du die Beil'ge bald umfahn. Ihr sonnenhellen Felsenhügel! Ihr schaut sie schon von Weitem an.

Wie ferne Glocken hör' ich's klingen, Das Abendroth durchblüht den Hain. O hatt' ich Flügel, mich zu schwingen Beit über Thal und Felfenreihn!"

Er ift von hoher Bonne trunfen, Er ift von fugen Schmerzen matt, Und in die Blumen hingefunken, Gedenkt er feiner Gottesftadt. "Sie find zu groß noch, diese Räume, für meiner Sehnsucht Flammenqual: Empfahet ihr mich, milde Träume, Und zeigt mir das ersehnte Thal!"

Da ift der himmel aufgeschlagen, Sein lichter Engel schaut herab:] "Wie sollt' ich dir die Kraft versagen, Dem ich das hohe Sehnen gab!

Die Sehnsucht und der Träume Weben; Sie find der weichen Seele fuß, Doch edler ist ein starkes Streben Und macht den schönen Traum gewiß."

Er schwindet in die Morgendüste; Der Pilger springt gestärft empor, Er strebet über Berg' und Klüfte, Er stehet schon am goldnen Thor.

Und fieh! gleich Mutterarmen fichließet Die Stadt der Pforte Flügel auf; Ihr himmlischer Besang begrüßet Den Sohn nach tapferm Pilgerlauf.

# Abschied.

2Bas klinget und finget die Straf' herauf? 3br Jungfern, machet die Fenfter auf! Es ziehet der Burich in die Beite, Sie geben ihm das Geleite.

Bohl jauchzen die Andern und schwingen die Hut', Biel Bander daxauf und viel edle Bluth', Doch dem Burschen gefällt nicht die Sitte, Geht fill und bleich in der Mitte.

Bohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein: "Erink aus und trink wieder, lieb Bruber mein!"— "Mit dem Abschiedsweine nur fliebet, "
"Der da innen mir brennet und glübet!"

Und draußen am allerletten Saus, Da gudet ein Mägdlein zum Fenster heraus, Sie möcht' ihre Thränen verdeden Mit Gelbreiglein und Rosenstöden,

Und draußeu am allerletten Saus', Da schlägt ber Bursche die Augen auf, Und schlägt fie nieder mit Schmerze Und leget die Sand auf's Herze.

"Herr Bruder! und hast du noch keinen Strauß, Dort winken und wanken viel Blumen heraus. Bohlauf, du Schönste von Allen, Laß ein Sträußlein herunterfallen!" "3hr Bruder, was follte das Sträuflein mir ! Ich hab' ja tein liebes Liebchen, wie for. Un der Sonne murb' es vergeben, Der Wind, der wurd' es verweben,"

Und weiter, ja weiter mit Sang und mit Rlang! Und das Mägdlein laufchet und horchet noch lang. "D meh! er giehet der Anabe, Den ich fille geliebet habe.

Da steh' ich, ach! mit der Liebe mein, Mit Rosen und mit Gelbveigelein'; Dem ich Alles gabe so gerne, Der ist nun in der Ferne."

## Des Anaben Tod.

"Bench nicht ben dunkeln Bald binab! Es gilt bein Leben, du junger Richt?" — "Mein Gott im hinfinel, der ift mein Licht, Der last mich im bunteln Balbe nicht."

Da zeucht er hinunter, der junge Rnab', Es braust ihm zu Füßen der Strom hinat, Es faust ihm zu Hampte der schwarze Bafd. Und die Sonne versinket in Bosten balo.

Und er kommt an's finstre Räuberhaus, Eine holde Jungfrau schauet heraus: "D wehe! du bist so ein junger Anab', Wa kommst du in's Thal des Todes herab?" Aus dem Thor die mordrifche Rotte bricht, Die Jungfrau bedet ihr Angesicht, Sie floßen ihn nieder, sie rauben fein Gut, Sie laffen ihn liegen in feinem Blut.

"D weh! wie dunkel, feine Sonne! kein Stern! Bas ruf' ich an? ist mein Gott so fern? Ha! Jungfrau dort, im himmlischen Schein, Rimm auf meine Seel' in die Hände dein!"

### Der Traum.

Im iconften Garten wallten Zwei Buhlen Sand in Sand, Zwo bleiche franke Gestalten, Gie fagen in's Blumenland.

Sie kußten sich auf bie Baftgen Und kußten sich auf den Mund, Sie hielten sich fest umfangen, Sie wurden jung und gefund.

3mei Glödlein klangen helle, Der Traum entschwand jur Stund'; Sie lag in der Rlofterzelle, Er fern in Thurmes Grund.

#### Drei Fraulein.

1.

Drei Fraulein sahn vom Schlosse binab in's tiefe Thal.
3hr Bater kam ju Rosse,
Er trug ein Reid von Stahl.
"Billomm, herr Bater, Gottwilltomm!
Bas bringst du deinen Kindern?
Bir waren alle fromm."

"Mein Kind im gelben Kleibe! heut hab' ich dein gedacht, Der Schmuck ist deine Freude, Dein Liebstes ist die Pracht. Bon rothem Gold die Kette] hier Rahm ich dem stolzen Ritter, Gab ihm den Tod dafür."

Das Fräulein ichnell die Rette Um ihren Nacken band. Sie ging hinab zur Stätte, Da sie den Todten fand. "Du liegst am Bege, wie ein Dieb, Und bist ein edler Ritter, Und bist mein feines Lieb." Sie trug ihn auf ben Armen Jum Gotteshaus hinab; Sie legt' ihn mit Erbarmen In seiner Bater Grab. Die Kett', die ihm am halse schien, Die zog sie fest zusammen, Und fank zum Lieb dahin.

2.

Bwei Fraulein fahu vom Schloffe Sinab in's tiefe Thal,
Ihr Bater tam ju Roffe,
Er trug ein Rleid von Stahl,
"Willomm, herr Bater, Gottwillomm!
Bas bringst du beinen Kindern?
Bir waren beide fromm."

"Mein Kind im grunen Rleide! Heut hab' ich bein gedacht. Die Jagd ist beine Freude Bei Tag und auch bei Nacht. Den Spieß an goldnem Bande hier Nahm ich dem wilden Jäger, Gab ihm den Tod dafür,"

Sie nahm ben Spieß zu Händen Den ihr ber Bater bot, That in ben Bald fich wenden, Ihr Jagdruf war ber Lod. Dort in ber Linde Schatten traf Sie bei den treuen Bruden Ihr Lieb im tiefen Schlaf. "Ich tomme ju ber Linde, "Bie ich dem Lieb verhieß."
Da fließ fle gar gefchwinde
In ihre Bruft den Gpieß,
Sie ruhten bei einander fühl,
Baldvöglein sangen oben,
Grun Laub herunter fiel.

3,

Cin Fraulein sah vom Schloffe Sinab in's tiefe Thal.
Ihr Bater tam zu Roffe,
Er trug ein Rleid von Stahl.
"Billomm, herr Bater, Gottwillomm Bas bringst du deinem Kinde?
Ich war wohl fiell und fromm."

"Mein Kin) im weißen Kleide! Bohl hab' ich dein gedacht. Die Blumen find dein' Freude, Mehr als des Goldes Pracht. Das Blumlein, klar wie Silber, hier, Nahm ich dem kuhnen Gartner, Gab ihm den Tod dafür."

"Bie mar er fo verwegen?
Barum erfclugst du ihn?
Er that der Blumlein pflegen,
Die werden nun verbfahn."—
"Er hat mir wunderfuhn versagt
Die schönfte Blum' im Garten,
Die spart' er seiner Magd."

Das Blumlein lag der Barten Un ihrer weichen Bruft. Sie ging in einen Garten, Der mar wohl ihre Luft. Da ichwoll ein frischer Hügel auf, Dort bei den weißen Lilien, Gie feste fich darauf.

"D könnt' ich thun fur Stunde Den lieben Schwestern gleich! Doch's Blumlein giebt' kein' Bunde, Es ift so gart und weich."
Auf's Blumlein sah sie, bleich und krank, Bis daß ihr Blumlein welkte, Bis daß sie niedersank.

## Der schwarze Ritter.

Pfingsten war, das Fest der Freude, Das da feiern Balb und Saide. Sub der Konig an ju sprechen: "Auch aus den Sallen Der alten Hofburg allen Soll ein reicher Frühling brechen!"

Erommeln und Trommeten schallen, Rothe Fahnen festlich wallen. Sah der Köng vom Balkone; In Lanzenspielen Die Ritter alle sielen Bor des Königs starkem Sohne. Aber vor des Kampfes Gitter Ritt jufest ein schwarzer Ritter. "herr! wie ist Eur Nam' und Zeichen?"—
"Burd' ich es sagen,
Ihr möchtet gittern und zagen,
Bin ein Kurst von großen Reichen."

Als er in die Bahn gezogen, Dunkel ward des himmels Bogen Und das Schloß begann zu beben. Bei'm ersten Stoße Der Jüngling sank vom Rosse, Konnte kaum sich wieder heben.

Pfeif und Geige ruft zu Tangen, Faceln burch die Sale glangen; Bankt ein großer Schatten brinnen. Er that mit Sitten Des Königs Tochter bitten, That den Tang mit ihr beginnen.

Tanget im schwarzen Rleid von Eisen, Tanget schauerliche Beisen, Schlingt sich kalt um ihre Glieder. Bon Bruft und haaren Entfallen ihr die klaren Blumlein welt gur Erde nieder.

Und zur reichen Tafel kamen Alle Ritter, alle Damen. Zwischen Sohn und Tochter innen Mit bangem Muthe Der alte König ruhte, Sah sie an mit fillem Sinnen. Bleich die Kinder beide schienen, Bot der Gast den Becher ihnen: "Goldner Wein macht euch genesen." Die Kinder tranken, Gie thäten höslich danken: "Kühl ist dieser Trank gewesen."

An des Baters Bruft sich schlangen Sohn und Tochter; ihre Wangen Thaten völlig sich entfarben. Wohin der graue, Erschrockne Bater schaue, Sieht er eins der Kinder sterben.

"Beh! die holden Kinder beide Nahmst du hin in Jugendfreude: Nimm auch mich, den Freudelosen!" Da sprach der Grimme Mit hohler, dumpfer Stimme: "Greis! im Frühling brech' ich Rosen."

## Der Rofengarten.

Bom schönen Rosengarten Bill ich mit Sang euch melden. Um Morgen lustwandelten Fraun, Um Abend fochten bie Belben.

"Mein herr ift König im Land, Ich herrsch' im Garten ber Rosen, Er hat sich die güldne Kron", Ich den Blumenkranz mir erkosen. So hört' ihr jungen, Reden, Ihr lieben drei Wächter mein! Last alle garten Jungfräulein, Last keinen Ritter hapein!

Sie möchten die Rosen verderben, Das brächte mir große Sorgen." So sprach die schöne Königin, Als sie damen ging am Morgen.

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thur. Die Röslein dufteten fille, Und blickten lieblich herfür.

Da kamen bee Bege mit Gitten Drei garte Jungfrautein: "Ihr Bachter, liebe brei Bachter, Last und in ben Garben ein!"

Als die Jungfraun Rofen gebrochen: Da haben fie all gesprochen: "Bas blutet mir so die Hand? Hat mich das Röslein gestochen?"

Da mandelten die drei Bächter Gar treulich vor der Thur. Die Röslein dufteten stille Und blickten lieblich herfür.

Da kamen des Wegs auf Roffen, Drei freche Rittersleut': "Ihr Bachter, schnode drei Bachter, Sperret auf die Thure weit!" "Die Thure, die bleibet ju, Die Schwerter, die find blof, Die Rosen, die find theuer, Eine Bunde wilt jegliche Ros."

Da ftritten die Ritter und Bachter Die Ritter den Sieg erwarben, Zertraten die Röblein all, Mit den Rosen die Wächter ftarben.

Und als es warb am Abend, Frau Königin kam herbei: "Und sind meine Rosen zertreten, Erschlagen die Jünglinge treu:

So will ich, auf Rosenblätter Sie legen in die Erben. Und wo der Rosengarten war, Soll der Liliengarten werden.

Ber ist es, der die Litien Mir treulich nun bewacht? Bei Tage die liebe Sonne, Der Mond und die Sterne bei Nacht."

### Die Lieder der Vorzeit.

1807.

Plis Anabe ftieg ich in die Hallen Berlagner Burgen oft hinan; Durch alte Städte that ich wallen, Und fah die hohen Munster an. Da war es, daß mit stillem Mahnen Der Geist der Borwelt bei mir stand, Da ließ er frühe schon mich ahnen, Was später ich in Buchern fand:

Daß Jungfraun dort von ewigem Preise, Die heil'gen Lieder, einst gewohnt, Und in der Edelfrauen Kreise Beim Feste des Gesangs gethront. Da kam der Krieger wild Geschlechte Und warf den Brand in's frohe Haus. Die Schwestern stohn ihm Graun der Nächte Nach allen Seiten zagend aus.

Bie manche schmachtet, hart gefangen, In eines Kerkers dunkelm Erund! Bu keinem milben Ohr gelangen Die Klang' aus ihrem garten Mund. Uch! Jene, die auf öden Begen Umbergeirret, krank Lund mud, Sie ist bem schweren Gram erlegen, Und sang noch einmal, eh' sie schied.

In eines armen Mädchens Kammer Ift einer Andern Aufenthalt, Sie mischt fich in der Freundin Jammer, Bann ftill der Mond am Himmel wallt. Auch manche wagt der Märterinnen Sich in des Marktes frech Gewühl, Sie will des Menschen Herz gewinnen Und finget fanft zum Saitenspiel.

Getrost! schon finten eure Bande Und Boten ziehn nach Oft und West, In eine Studt am Reckarstrande Zu laden euch zum neuen Fest. Ihr heitern, kommt zu Tanzes Feier, Last wehn das rofige Gewand! Ihr Ernsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lilie in der hand!

#### Die drei Lieder.

In der hohen Sall' saß König Sifrid:
"Ihr harfner! wer weiß mir das schönste Lied?
Und ein Jüngling trat aus der Schaar behende,
Die harf in der hand, das Schwert an der Lende.

"Drei Lieder weiß ich; den ersten Sang, Den hast du ja wohl vergeffen schon lang: Meinen Bruder hast du meuchlings erstochen! "Und aber: hast ihn meuchlings erstochen! Das andre Lied, bas hab' ich erbacht In einer finftern, fturmifchen Racht: Mußt mit mir fechten auf Leben und Sterben! Und aber: mußt fechten auf Leben und Sterben!"

Da lehnt' er die Sarfe wohl an den Tisch, Und sie zogen beide die Schwerter frisch, Und fochten lange mit wildem Schafle, Bis der König sank in der hohen Salle.

-Nun fing' ich das dritte das schönfte Lieb, Das werd' ich nimmer zu fingen mud: König Sifrid liegt in seim rothen Blute! Und aber: liegt in seim rothen Blute!

Der junge König und die Schäferin.

1.

In dieser Maienwonne, Hier auf dem grünen Plan, Hier unter der goldnen Sonne, Was heb' ich zu singen an?

Wohl blane Bellen gleiten, Bohl goldne Botten ziehn, Bohl femude Mitter reiten Das Biefenthal dahin. Bohl lichte Baume mehen. Boh, flare Blumen bluhn, Bohl Schäferinnen fteben Umber in Thales Grun.

Derr Goldmar ritt mit Freuden Bor seinem stolzen Zug, Einen rothen Mantel seiden, Eine goldne Kron' er trug.

Da fprang vom Noß geschwinde Der König wohlgethan, Er band es an eine Linde, Ließ ziehn, die Schaar voran.

Es war ein frischer Bronne Dort in den Buichen kuhl; Da sangen die Bögel mit Wonne, Der Blumlein glänzten viel.

Barum sie sangen so shelle? Barum sie glänzten so baß? Beil an dem kühlen Quelle Die schönste Schäferin saß.

herr Goldmar geht durch heden, Er raufchet durch das Grün; Die Lämmer drob erfchreden, Bur Schäferin fie fliehn.

"Billfommen, Gottwilltommen! Du wunderichone Raid! Barft du ju Schreden gekommen, Mir war' es mahrlich leib." "Bin wahrlich nicht erblichen, Als ich bir fcworen mag, Ich meint', es hab' durchstrichen Ein lofer Bogel ten Hag."

"Ach! wolltest du mich erquiden Aus deiner Rlafche hier, Ich wurd' es in's Herz mir druden Als die größte Huld von bir."

"Meine Flasche magft du haben, Noch Keinem macht' ich's schwer, Will Jeden daraus laben, Und wenn es ein König war'."

Bu schöpfen fie fich bucket, Aus der Flasch' ihn trinken tagt, Gar gartlich er fie anblicket, Doch halt fie die Flasche fest.

Er fpricht, von Lieb' bezwungen: "Wie bift du fo holder Art! Als warest du erft entsprungen Mit den andern Blumen gart.

Und bift doch mit Würd' umfangen, Und strafest doch Adel aus, Als warest hervorgegangen Aus eines Königs Saus."

"Frag meinen Bater, den Schäfer: Db er ein König mas? Frag meine Mutter, die Schäferin: Db fie auf dem Throne faß?"
Untand's Gebichte Seinen Mantel legt er der Holden Um ihren Racten flar, Er sehet die Krone golden In ihr nußbraunes Haar.

Gar ftolz die Schäferin blicket, Sie ruft mit hohem Schall: "Ihr Blumen und Baume, bucket, Ihr Lönmer, neigt euch all!"

Und als den Schmuck sie wieder Ihm beut mit lachendem Mund; Da wirft er die Krone nieder In des Bronnens klaren Grund.

"Die Kron' ich dir vertraue, Ein herzlich Liebespfand, Bis ich dich wiederschaue Nach manchem harten Stand.

Ein König liegt gebunden Schon sechzehn lange Jahr', Sein Land ist überwunden Bon boser Feinde Schaar.

Ich will fein Land erretten Mit meinen Rittern traut, Ich will ihm brechen die Retten, Daß er den Frühling schaut.

3d giebe jum erften Kriege, Mir werden die Lage fcwul. Sprich! labft du mich nach dem Siege hier aus dem Bronnen-fahl? "Ich will dir schöpfen und langen Soviel der Bronn vermag. Auch follft du die Kron' empfangen So blant, wie an diefem Tag."

Der erste Sang ist gefungen, So folget gleich ber lett'; Ein Bogel hat fich geschwungen, Last sehen, wo er fich fest!

2.

Nun foll ich fagen und fingen Bon Trommeten und Schwerterklang, Und hör' doch Schallmeien klingen, Und höre der Lerchen Gefang.

Nun foll ich fingen und fagen Lon Leichen und von Tod, Und feh' doch die Baum' ausschlagen Und fprießen die Blumlein roth.

Rur pon Goldmar will ich melden, Ihr hattet es nicht gedacht: Er war der erste der Helden, Wie bei Frauen, so in der Schlacht.

Er gewann bie Burg im Sturme, Steckt' auf fein Siegspanier; Da flieg aus tiefem Thurme Der alte Ronig herfur.

"D Sonn'! o ihr Berge brüben! D Feld und o grüner Bald! Bie fepd ihr so jung geblieben, Und ich bin worden so alt!"

Mit reichem Glanz und Schalle Das Siegesfest begann; Doch wer nicht faß in der halle, Das nicht beschreiben fann

Und war' ich auch geseffen Dort in der Gafte Reihn, Doch hatt' ich das Andre vergeffen Ob all dem edein Wein.

Da that zu Goldmar sprechen Der königliche Greis: "Ich geb" ein Lanzenbrechen, Was seh" ich euch zum Preis?!

"Berr König, hochgeboren, Go fetet uns jum Preis, Statt goldner helm' und Sporen, Einen Stab und ein Lämmlein weiß!"

Und mas sonst Schäfer laufen In die Wett' im Blumengefisch, Drum sah man die Ritterhaufen Sich tummeln mit Lang' und Schild.

Da warf die Ritter alle Herr Goldmar in den Rreis, Er einfing bei Trommetenschalle Einen Stab und ein Lammlein weiß. Und wieder begann an fprechen Der fonigliche Greis: "Ich geb' ein neues Stechen Und fet, einen hohern Preis.

Wohl fet ich euch jum Lohne Richt eitel Spiel und Tand, Ich fet euch meine Krone Aus der schönsten Königin Hand."

Wie glühten da die Gafte Beim hohen Trommetenschall, Bollt' Jeder thun das Beste, Herr Goldmar warf sie all.

Der Rönig ftand im Gaden Mit Frauen und mit Herrn, Er ließ herrn Goldmar laben, Der Nitter Blum' und Stern.

Da kam der held im Streite, Den Schäferstab in der hand, Das Lämmlein weiß jur Seite, An rosenrothem Band.

Der König (prach: "Ich lohne Dir nicht mit Spiel und Tant, Ich gebe bir meine Krone Mus der schönsten Königin hand."

Er fprach's und schlug gurude Den Schleier ber Ronigin. herr Goldmar mit feinem Blide Bollt' sehen nach ihr bin. "Reine Königin foll mich gewinnen Und keiner Krone Stral, Ich trachte mit allen Sinnen Nach der Schäferin im Thal.

3ch will jum Gruf ihr bieten Das Lämmlein und den Stab. Go mög' euch Gott behüten! 3ch zieh' in's That hinab."

Da rief eine Stimm' so helle, Und ihm ward mit einem Mal, Als fangen die Bögel am Quelle, Als glänzten die Blumen im Thal.

Die Augen that er heben, Die Schäferin vor ihm ftand, Mit reichem Geschmeid' umgeben, Die blanke Kron' in der Hand.

"Billeommen, du viel Schlimmer, In meines Baters Haus! Sprich! willst du ziehn noch immer In's grüne Thal hinaus?

So nimm doch zuvor die Krone, Die du mir ließest zum Pfand! Mit Bucher ich dir lohne, Sie herrscht nun über zwei Land."

Nicht länger blieben fie ftehen Das Eine vom Andern fern. Bas weiter nun geschehen, Das wüßtet ihr wohl gern? und wollt' es ein Madchen wiffen, Dem that' ich's ploglich fund, Durft' ich fie umfahn und fuffen Auf den rofenrothen Mund.

# Des Goldschmieds Töchterlein.

Ein Goldschmied in der Bude stand Bei Perl' und Edelstein: "Das beste Rleinod, das ich fand, Das bist doch du, Helene, Mein theures Töchterlein!"

Ein schmucker Ritter trat herein:
"Billfommen, Mägblein traut!
Billfommen, lieber Goldschmied mein!
Mach mir ein föstlich Kränzchen
für meine süße Braut!"

Und als das Kranzloin war bereit Und fpiet' in reichem Glanz, Da hangt' Helen' in Traurigkeit, Bohl als sie war alleine, Un ihren Urm den Kranz. "Ach! wunderselig ist die Braut, Die's Krönlein tragen soll. Ach! schenkte mir der Ritter trant Ein Kränzlein nur von Rosen, Wie wär' ich freudenvoll!"

Richt lang, der Ritter trat herein, Das Kranzlein wohl beschaut': "D faffe, lieber Goldschmied mein, Ein Ringlein mit Demanten Für meine suße Braut!"

Und als das Ringlein mar bereit Mit theurem Demantstein, Da steckt' helen in Traurigfeit, Bohl als sie mar alleine, Es halb an's Fingerlein.

"Ach! wunderselig ist die Braut, Die's Ringlein tragen soll. Ach! schenkte mir der Ritter traut Nur seines Haars ein Löcklein, Wie war' ich freudenvoll!"

Richt lang, der Ritter trat herein, Das Ringlein wohl beschaut': "Du haft, o lieber Golbschmied mein! Gar fein gemacht die Gaben gur meine suße Braut.

Doch daß ich wisse, wie ihr's steh', Eritt, schöne Maid, herzu!
Daß ich an dir zur Probe seh'
Den Brautschmuck meiner Liebsten,
Sie ist so schön, wie du."

Es war an einem Sonntag früh, Drum hatt' die schöne Maid Deut angethan mit sondrer Müh, Bur Kirche hinzugehen, 3hr allerbestes Rleid.

Bon holder Scham erglühend gang, Sie vor dem Ritter ftand. Er fest ihr auf den goldnen Krang, Er ftedt' ihr an das Ringlein, Dann fast' er ihre Sand.

"belene suß, Selene traut! Der Scherz ein Ende nimmt, Du bist die allerschönste Braut, Für die ich's goldne Rranzlein Für die den Ring bestimmt.

Bei Gold und Perl' und Edelstein Bist du erwachsen hier, Das sollte dir ein Zeichen sepn, Das du zu hohen Ehren Eingehen wirst mit mir."

### Der Wirthin Töchterlein.

Es jogen drei Burfche wohl über den Rhein, Bei einer Frau Wirthin, da tehrten fie ein-

"Frau Birthin! hat fie gut Bier und Bein? Bo hat fi ihr schönes Tochterlein?

"Mein Bier und Bein ift frisch und flar, Mein Töchterlein liegt auf ber Todtenbahr."

Und ale fie traten jur Rammer hinein, Da lag fie in einem fcmarzen Schrein.

Der erste, der schlug den Schleier gurud Und schaute sie an mit traurigem Blid:

"Ach! lebtest du noch, du schöne Maid! Ich wurde dich lieben von diefer Zeit."

Der zweite deckte den Schleier zu, Und kehrte sich ab, und weinte dazu:

"Ach! daß du liegst auf der Todtenbahr! Sch hab' dich geliebet so manches Jahr."

Der Dritte hub ihn wieder sogleich, Und kußte sie an den Mund so bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut, Und werde dich lieben in Ewigkeit."

ð.

### Die Mähderin.

"Guten Morgen, Marie! fo fruhe icon ruftig und rege? Dich, treuste der Mägde, dich machet die Liebe nicht trage. Ja! mahst du die Wiese mir ab von jest in drei Tagen, Richt durft' ich den Sohn dir, den einzigen, langet versfagen."

Der Pachter, der stattlich begüterte, hat es gesprochen, Marie, wie fühlt sie den liebenden Busen sich pochen! Ein neues, ein kräftiges Leben durchdringt ihr die Glieder, Bie schwingt sie die Sense, wie streckt sie die Mahden danieber!

Der Mittag glühet, die Mähder bes Feldes ermatten, Sie suchen jur Labe den Quell und jum Schlummer ten Schatten.

Noch ichaffen im heißen Gefilde die summenden Bienen, Marie, fie ruht nicht, fie schafft in die Bette mit ihnen.

Die Sonne verfinkt, es ertonet das Abendgelaute, Bohl rufen die Rachbarn: "Marie, genug ist's für heute!" Bohl ziehen die Mähder, der hirt und die herde von hinnen,

Marie, fie dengelt die Senfe ju neuem Beginnen.

Schon finket der Thau, icon erglangen der Mond und die Sterne,

Es duften die Mahden, die Rachtigall schlägt aus der Ferne, Marie verlangt nicht zu raften, verlangt nicht zu lauschen, Stets läßt sie die Sense, die fraftig geschwungene, rausche:1. So fürder von Abend zu Morgen, von Morgen zu Abend, Mit Liebe fich nährend, mit seliger Hoffnung fich labend; Zum Drittenmal hebt fich die Sonne, da ift es geschehen, Dort seht ihr Marien, die wonniglich weinende, stehen.

"Guten Morgen, Marie! mas feh' ich! o fleißige handa! Gemaht ift die Wiese! das lohn' ich mit reichlicher Spende; Allein mit der heirath — du nahmest im Ernste mein Scherzen,

Leichtgläubig, man fieht es, und thoricht find liebende Bergen."

Er fpricht es und gehet des Begs, doch der armen Marie Erstarret das Herz, ihr brechen die bebenden Kniee. Die Sprache verloren, Gefühl und Besinnung geschwunden, So wird sie, die Mähderin, dort in den Mahden gefunden.

So lebt fie noch Jahre, so flummer, erstorbener Beife, Und Honig, ein Tropfen, das ist ihr die einzige Speise. O haltet ein Grab ihr bereit auf der blühendsten Biese! So liebende Mähderin g.b es doch nimmer, wie diese.

## Sterbeklänge.

#### 1. Das Ständchen.

Was weden aus bem Schlummer mich gur fuße Rlange boch? D Mutter, fieh! wer mag es fenn, In fpater Stunde noch?

"Ich höre nichts, ich sehe nichts, D schlummere fort so lind! Man bringt dir keine Ständchen jest. Du armes, frankes Kind!"

Es ift nicht irdische Musik, Bas mich so freudig macht; Mich rufen Engel mit Gesang, D Mutter, gute Nacht!

#### 2. Die Orgel.

"Noch einmal spielt die Orgel mir, Mein alter Nachbarsmann! Bersucht es, ob ihr frommer Schall Mein Herz erquicken kann!" Die Kranke bat, der Nachbar spielt, So spielt' er nie vorher, So rein, so herrlich, nein! er kennt Sein eigen Spiel nicht mehr.

Es ift ein fremder, fel'ger Rlang, Der feiner Sand entbebt, Er halt mit Grauen ein, da war Der Freundin Geift entschwebt.

#### 3. Die Droffel.

"Sch will ja nicht jum Garten gehn, Will liegen sommerlang, Bort' ich die lust'ge Orossel nur, Die in dem Busche sang."

Man fängt dem Kind tie Droffel ein, Im Käfig sist sie dort, Doch singen will sie nicht und hängt Ihr Köpfchen immerfort.

Roch einmal blickt das Rind nach ihr Mit bittendem Gesicht, Da schlägt die Droffel schon und hell, Da glangt fein Aug' und fbricht.

## Die Garfe.

In Balder floh mit feinem Grame Ein Ritter, den Berfchmäht die Dame. Ihm kommt auf ungebahnten Begen Ein traut umfangen Paar entgegen

Er kann ihr Rofen gang verftehen, Da fie auf fich nur hören, feben: Sie find fich kaum gurudgegeben Bu neuer Liebe, neuem Leben.

Muß Alles seinen Schmerz erfrischen! Er fliehet zu den dunklern Buschen. Da steht in schwarzer Tannen Mitte, Berlassen, eine Bruderhütte.

Dier liegt die Eremitenhulle, Dort hangt die Sarfe traurig ftille; Gewiß, den er gesehen im; Glucke, Der ließ sein Trauren hier zurucke.

Er eilt, die Rutte anzulegen, Er prüft das Spiel mit stumpfen Schlägen: "Wie lange werd' ich, fern der Süffen, Auf dieser Harfe spielen muffen?"

## Der Ceitstern.

Der ausfuhr nach bem Morgenlande, Des fremden Schiffes leichte Laft, Schon führt er zu der heimath Strande, Bon Golde fcwer, ben eignen Maft.

Er hat fo oft nach teinem Sterne, Bie nach dem Liebesstern, geschaut. Der lenkt' ihn glucklich aus der Ferne Jur Baterstadt der theuren Braut.

Noch hat er nicht das Ziel gefunden, Obschon er in die Thore trat; Wie enag er gleich die Braut erkunden Im Labyrinth der großen Stadt?

Wie mag sein Auge fie erlauschen? Der Blick ist überall verbaut. Bie mag er durch der Märkte Rauschen? Bernehmen ihrer Stimme Laut?

Dort ift ein Fenfter jugefallen, Bielleicht hat fie herausgeschaut; hier dieses Schleiers eilig Ballen, Berbirgt es nicht die theure Braut? Schon dunkeln fich die Abendschatten, Roch irrt er durch die Strafen bin; Die Fuße wollen ihm ermatten, Das rege Berg doch treibet ihn.

Bas halt er ploglich ftaunend inne? Sorch, Gaiten! welcher Stimme Laut! Umfonst nicht fah er ob der Zinne Den Liebesstern, bem er vertrant.

## Des Sängers Wiederkehr.

Man legt zu ihm in schmucken Rollen Die letzten Lieder, die er fang; Die Leier, die so hell erschollen, Liegt ihm in Armen, sonder Rlang?

So schlummert er den tiefen Schlummer, Sein Lied umweht noch jedes Dhr, Doch nährt es stets den herben Rummer, Daß man den Berrlichen verlor. Bohl Monden, Jahre find verschwunden, Eppreffen wuchsen um fein Grab; Die seinen Tod so herb empfunden, Sie sanken alle felbst binab.

Doch, wie der Frühling wiederkehret Mit frifcher Kraft und Regfamkeit, So wandelt jest, verjungt, verklaret, Der Sanger in der neuen Zeit.

Er ist den Lebenden vereinet, Bom Hauch des Grabes keine Spur; Die Borwelt, die ihn todt gemeinet, Lebt selbst in seinem Liede nur.

# Das Schifflein.

Ein Schifflein ziehet leise Den Strom bin feine Gleise. Es schweigen, die drin mandern, Denn Reiner kennt den Andern.

Bas zieht hier aus dem Felle Der braune Baidgefelle? Ein Horn, das sanft erschallet; Das Ufer widerhallet. Bon feinem Banderstabe Schraubt Jener Stift und Sabe, Und mischt mit Flotentonen, Sich in des Holnes Drohnen.

Das Mädchen faß fo blode, Als fehlt' ihr gar die Rede, Jest stimmt fie mit Cesange Bu Sorn'und Flotenklange.

Die Ruder auch fich regen Mit taktgemäßen Schlägen. Das Schiff hinunter flieget, Bon Melodie gewieget.

hart Stößt es auf am Strande, Man trennt sich in die Lande. Bann treffen wir uns, Brüder! Auf Einem Schifflein wieder?

# Sängers Vorübergiehn,

Sch schlief am Blüthenhügel, Hart an des Pfades Rand. Da lieh der Traum mir Flügel In's goldne Fabelland. Erwacht, mit trunknen Bliden, Bie wer aus Bolken fiel, Gewahr' ich noch im Rucken Den Sanger mil dem Spiel.

Er schwindet um die Bäume, Noch hor' ich fernen Klang. Ob der die Bunderträume Mir in die Seele sang?

#### Craum.

Es hat mir jungst geträumet, Ich lag' auf steiler Soh'; Es war am Meeresstrande, Ich sah wohl in die Lande Und über die weite See.

Es lag am Ufer brunten Ein Schmuckes Schiff bereit, Mit bunten Wimpeln wehend, Der Ferg' am Ufer ftehend, Als war' ihm lang die Zeit.

Da tam von fernen Bergen Ein luft'ger Zug daher. Bie Engel thaten fie glanzen, Geschmückt mit Blumenfranzen, Und gogen nach dem Meer, Boran im Zuge schwärmten Der muntern Kinder viel. Die Andern Becher schwangen, Mussirten, sangen, Schwebten in Tanz und Spiel.

Sie sprachen ju dem Schiffer: "Billft du unel führen gern?
Bir sind die Wonnen und Freuden, Wollen von der Erde scheiden,
All von der Erde fern."

Er hieß in's Schiff sie treten, Die Freuden allzumal, Er sprach: "Sagt an, ihr Lieben! Ift Reins zurückgeblieben Auf Bergen, noch im Thal?"

Sie riefen: "Wir find Alle! Fahr zu, wir haben Eil?!" Sie fuhren mit frischen Winden, Fern, ferne sah ich schwinden Der Erde Lust und Heil.

### Der gute Kamerad.

Sch hatt' einen Kameraden, Einen bessern sindst du nit. Die Trommel schlug jum Streite, Er ging an meiner Geite, In gleichem Schritt und Tritt. Eine Rugel kam geflogen, Gift's mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggeriffen, E: liegt mir vor den Füßen, Als war's ein Stuck von mir.

Will mir die Sand noch reichen, Derweil ich eben lad'. Kann dir die Sand nicht geben, Bleib du im ew'gen Leben Wein guter Kamerad!

### Der Rosenkrang.

In des Maies holden Tagen, In der Aue Blumenglanz, Edle Knappen fechten, jagen Um den werthen Rosenkranz. Bollen nicht mit leichtem Finger Blumen pflücken auf dem Plan, Wollen sie, als wackre Ringer, Aus der Jungfrau hand empfahn.

In der Laube fist die Stille, Die mit Staunen Jeder fieht, Die in folder Jugendfülle Beut jum Erstenmale blüht. Bolle Rosenzweig' umwanken, Als ein Schattenhut, ihr Haupt; Reben mit den Blütenranken Halten ihren Leib umlaubt.

Sieh! im Cijentleid ein Reiter Bieht auf frankem Roß daher, Senkt die Lang', als muder Streiter, Reigt das Haupt, wie schlummerschwer. Durre Wangen, graue Locken; Seiner hand entsiel der Zaum. Plöglich fährt er auf, erschrocken, Wie erwacht aus bangem Traum.

"Sepd gegrüßt auf diefen Auen, Schönste Jungfrau, eble herrn! Dürfet nicht ob mir ergrauen, Eure Spiele schau' ich gern. Gerne möcht' ich für mein Leben Mit euch brechen einen Speer, Aber meine Arme beben, Weine Kniee wanken sehr.

Kenne folche Zeitvertreibe, Bin bei Lang' und Schwert ergraut, Panger' liegt mir noch am Leibe, Bie dem Drachen seine Haut. Aut dem Lande Kampf und Bunden. Auf dem Meere Bog' und Sturm; Ruhe hab' ich nie gefunden, Als ein Jahr im finstern Thurm.

Beh! verlorne Tag' und Nachte! Minne hat mich nie beglückt; Nie hat dich, du rauhe Rechte! Beiche Frauenhand gedrückt. Denn noch war dem Erdenthale Jene Blumenjungfrau fern, Die mir heut zum Erstenmale Aufgeht, als ein neuer Stern.

Behe! fonnt' ich mich verjungen! Lernen wollt' ich Saitenkunft, Minnelieder wollt' ich singen, Berbend um der Sufen Gunft. In des Maies holden Tagen, In der Aue Blumenglang, Bollt' ich freudig fechten, jagen Um den werthen Rosenkrang.

Weh! ju früh bin ich geboren! Erst beginnt die golone Zeit. Jorn und Neid hat sich verloren, Frühling ewig ist erneut. Sie, in ihrer Rosenlaube, Wird des Reiches Herrin senn. Ich muß hin zu Nacht und Staube, Unf mich fällt? der Leichenstein!"

Als der Alte dies gesprochen, Er die bleichen Lippen schloß. Seine Augen find gebrochen, Sinken will er von dem Roß. Doch die edeln Knappen eilen, Legen ihn in's Grune hin; Ach! kein Balfam kann ihn heilen, Keine Stimme wecket ihn.

Und die Jungfrau niedersteiget Aus der Blumenlaube Glang; Traurig sich jum Greife neiget, Sest ihm auf den Rofenkrang: "Sei des Maienfestes König! Reiner hat, was du, gethan. Ob es gleich dir frommet wenig, Blumenkrang dem todten Mann."

## Das Craurige Curnei.

Es ritten fieben Ritter frei, Mit Schilden und mit Speeren, Sie wollten halten gut Turnei, Des Königs Kind ju Ehren.

Und als fie fahen Thurm und Ball, Ein Glöcklein hörten fie drüben; Und als fie traten in Königs Sall', Da fahen fie Rergen fieben.

Da sahen sie liegen, Todesblaß, Die holde Adelheide, Der König zu ihrem Haupte saß In großem Gerzeleide.

Da fprach der stolze Degenwerth:
"Das muß ich immer klagen,
Das ich umsonst gegürt't mein Pferd,
Mein Schild und Speer getragen."

Drauf fprach der jung' herr Adelbert: "Bir follen das nicht klagen, Des Königs Tochter ift immer werth, Daß wir drum ftechen und schlagen."

Herr Balther fprach, ein Ritter fühn:
"Rach Saufe wollen wir reiten,
Es fann uns wenig Seil erblühn,
Um eine Totte ju ftreiten."

Sprach Abelbert: "Bohl ist fie todt. Doch lebet keine so Holde. Sie trägt einen Kranz von Rosen roth. Und einen Ring von Gotbe."

Sie ritten auf den Sand hinaus, Die freien Ritter fieben. Sie stritten also harten Strauß, Bis sechse todt geblieben.

Der siebente war herr Adelbert, Der Sieger über alle. Er stieg so bleich von feinem Pferd, Und trat in Königs halle.

Er nahm den Kranz von Rosen roth, Dazu den Ring von Golde, Er fiel zur Erde, bleich und todt, Go bleich wie seine Holde.

Der König trug ein schwarz Gewand, Er ließ die Glocke läuten, Sechs freie Ritter von dem Sand That er zu Grab begleiten.

Der siebente mar Herr Adelbert, Mit seiner Adelheide. Die liegen zusammen in fühler Erd', Ein Stein bedecket Beide,

# Jungfrau Sieglinde.

Das war Jungfran Sieglinde, Die wollte früh aufstehn, Mit ihrem hofgesinde Zum Frauenmunster gehn. Sie ging in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide, Das ward zu großem Leide.

Es stehn drei Lindenbäume Bohl vor der Kirchenpfort'; Da saß der edle Heime, Der sprach viel leise Wort': "Was Gold, was Edelsteine! Hätt' ich der Blumen eine Aus deinem Kranz, du Feine!"

So fprach der Jüngling leife Da trieb der Bind fein Spiel, Daß aus der Blumen Kreife Die schönfte Rose fiel. Berr heime that fich buden, Die Rose wegzupfluden, Damit wollt' er fich schmuden.

Da war ein alter Ritter In Siegelindens Chor, Dem war es leid und bitter, Gar zornig trat er vor: "Muß ich dich Hofzug lehren? Darfst du vom Kranz der Ehren Ein Läublein nur begehren?" D weh dem Garten im:ner, Der folche Rosen bracht'! D heil den Linden nimmer, Wo solcher Streit erwacht! Wie klangen da die Degen, Bis unter wilden Schlägen Der Jüngling todt erlegen!

Sieglinde beugt' fich nieder Und nahm die Rof' empor, Steckt' in den Kranz sie wieder, Und ging zur Kirche vor. Sie ging in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide, Wer that' ihr was zu Leide?

Bor Sankt Mariens Bilde Nahm fie herab die Kron': "Rimm du fie, Reine, Milde! Kein Blumlein kam davon. Der Welt will ich entsagen, Den heil'gen Schleier tragen Und um die Todten klagen."

# Der Sieger.

Anguschauen das Turnei, Sagen hundert grauen droben; Diefe maren nur das Laub, Meine Kürftin mar die Rofe. Aufwarts blidt' ich fed gu ihr, Bie der Adler blidt gur Gonne. Bie da meiner Bangen Glut Das Biffer durchbrennen wollte! Bie des Bergens fühner Schlag Schier den Panger durchgebrochen! . Ihrer Blide fanfter Schein Bar in mir ju mildem Lobern, Ihrer Rede mildes Behn Bar in mir jum Sturmestoben, Sie, der icone Maientag, In mir jum Gemitter worden. Unaufhaltbar brach ich los, Sieghaft Alles niederdonnernd.

## Der nächtliche Ritter

In der mondlos fillen Racht Stand er unter bem Altane, Sang mit bimmlifch fußer Stimme Minnelieder jur Guitarre. Dann auch mit den Nebenbuhlern Sat er tapfer fich gefchlagen, Daß die hellen Runker ftoben, Daß die Mauern widerhallten. Und fo übt' er jeden Dienft, Den man weihet edeln Damen, Dag mein Berg in Lieb' erglühte Bur den theuern Unbefannten. Alls ich brauf am frühen Morgen Bebend blidte vom Altane: Blieb mir nichts von ihm ju ichauen, alls fein Blut, für mich gelaffen.

# Der Kaftilische Ritter.

1.

Bester Ritter von Rastilien!

Bann die fernen Berge tosen,
Mein'sich deinen Kampf zu hören:
Doch es ist des Donners Rollen.

Bann es hinter jenen Höhen
Roth und golden glüht am Morgen,
Mein' ich, daß du wollst erscheinen:
Doch es kommt herauf die Sonne."

2.

Darum ward ein Beg betreten Längst von Pilgern, Sängern', Bappnern, Darum ward ein Schloß erbauet, Herrlich, an des Beges Rande;
Darum schaute von den Zinnen
Bis auf mich wohl manche Dame:
Beil der schönste, kühnste Ritter
Sollte hier vorüberfahren.
Behe nun! es ist erfüllt,
Bas so lange ward erharret.
Beh! die Augen werden brechen,
Die so hohen Adel fahn.

Weh! die Mauern werden sinken, Drin des Rosses Tritt verhallet. Weh! der Pfad, den er verließ, Wird vergehn in hohem Grase."

3.

Nimmer mochten ihn verwunden Liebesblicke füßer Schönen, Nimmer mochten ihn bezwingen Schwerterschläge, Lanzenstöße. Als er einsum ritt auf Bergen, Fuhr ein Blit aus dem Sewölke; Und so ist er unterlegen Nur dem Stral von himmelshöhen.

4.

Schwarze Bolten ziehn hinunter, Golden stralt die Sonne wieder, Fern verhallen schon die Donner, Und die Bögelchöre singen; Blumen heben sich und Bäume, Sind erfrischet vom Gewitter, Wanderer, die sich geborgen, Schreiten wieder rasch von hinnen: Nur des Waldes höchste Eiche hebt nicht mehr die stolzen Wipfel, Nur Kastiliens bester Streiter Bleibt am Fuß der Eiche liegen.

5.

Alle Damen schmachten, hoffen, Ihn, den Schönften, zu empfahen; Alle Mohren zagen, zittern Bor tes kuhnsten Streiters Nahen. Damen! wurdet nicht mehr hoffen, Mohren! wurdet nicht mehr zagen: Bußtet ihr, daß im Gebirge Längst Gewitter ihn erschlagen.

## Sankt Georgs Ritter.

1.

**S**ell erklingen die Trommeten Bor Gaaft Stephan von Gormai. Bo Fernandes von Raftilien Lager hält, der tapfre Graf. Almanfor, der Mohrenkonig, Rommt mit großer Beeresmacht Bon Rordova bergezogen, Bu erfturmen iene Stadt. Schon gewappnet fitt ju Pferde Die faftil'ide Ritterichaar. Korfcbend reitet burch die Reiben Kernandes, der tafre Graf: "Pastal Bivas! Pastal Bivas! Preis fastil'ider Rittericaft! Alle Ritter find geruftet, Du nur fehleft auf dem Dlat. Uhland's Gedichte.

Du, ter Erfte sonft zu Roffe, Sonft der Erfte zu der Schlacht, Hörft tu heute nicht mein Rufen, Nicht der Schlachttrommeten Klang?

Fehlest du dem Christenheere Seut, an diesem heißen Tag? Soll dein Ehrenkranz verwelken, Schwinden deines Ruhmes Glanz?"

Paskal Bivas kann nicht hören, Jern ift er im tiefen Bald, Wo auf einem grünen Sügel Sankt Georgs Kapelle ragt.

Un der Pforte steht sein Ros, Lehnet Speer und Stahlgewand, Und der Ritter knieet betend Bor dem heiligen Altar;

Ift in Andacht ganz versunfen, höret nicht den Larm der Schlacht, Der nur dumpf, wie Bindestofen, Durch das Baldgebirge hallt;

Hort nicht seines Rosses Wiehern, Seiner Waffen dumpfen Alang, Doch es wachet sein Patron, Sankt Georg, der Treue, wacht;

Aus der Bolfe fteigt er nieder, Legt des Ritters Waffen an, Sett fich auf das Pferd des Nitters, Fleugt hinunter in die Schlacht.

Keiner hat wie er gestürmet, Held des Himmels, Wetterstral! Er gewinnt Almansors Fahne Und es flieht die Mohrenschaar.

Paskal Bivas hat befchloffen Seine Andacht am Utar, Tritt aus Sankt Georgs Rapelle, Findet Rop und Stahlgewand; Reitet finnend nach dem Lager, Beig nicht, mas es beigen mag, Daß Trommeten ihn begrüßen Und der festliche Befang : "Daskal Bivas! Daskal Bivas! Stola faftil'icher Ritterichaft ! Gep gepriesen, hoher Sieger, Der Almanfors Kahne nahm! Bie find beine Baffen blutig, Bie germalmt von Stof und Schlag! Bie bededt bein Rog mit Bunden, Das fo muthig eingerannt!" Vaskal Bivas mehrt vergebens Ihrem Jubel und Gefang, Reiget demuthevoll fein Saupt, Deutet ichweigend himmelan.

2.

In den abendlichen Garten Ging die Grafin Julia. Fatiman, Almanfors Reffe, Sat die Schone dort erhafcht: Aliebt mit feiner füßen Beute Durch die Balber, Racht und Sag, Behn getreue Mohrenritter Folgen ihm gewappnet nach. In des dritten Morgens Frube Rommen fie in jenen Wald. Bo auf einem grünen Hügel Santt George Rapelle ragt. Schon von Beitem blickt bie Grafin Rach des Beil'gen Bild binan, Belches ob der Rirchenpforte, Groß in Stein gehauen, prangt :

Wie er in des Lindwurms Rachen Machtig flicht den heil'gen Schaft, Während, an ben Fels gebunden!, Bang die Königstochter harrt.

Beinend und die Hände ringend, Ruft die Gräfin Julia: "Sankt Georg, du heil'ger Streiter, Hilf mir aus des Orachen Macht!"

Siehe! wer auf weißem Rosse Sprengt von der Kapell' berab? Golone Locken wehn im Winde Und der rothe Mantel wallt.

Mächtig ist sein Speer geschwungen, Trifft den Räuber Fatiman, Der sich gleich am Boden krummet, Wie der Lindwurm einst gethan.

Und die zehen Mohrenritter Hat ein wilder Schreck gefaßt; Schild und Lanze weggeworfen, Fliehn sie über Berg und Thal.

Auf den Anicen, wie geblendet, . Liegt die Grafin Julia: "Gankt Georg, du heil'ger Streiter, Sep gepriesen tausendmal!"

Als sie wieder hebt die Augen, Ift der Heil'ge nicht mehr da, Und es geht nur dumpfe Sage, Daß es Paskal Bivas war.

## Romange vom kleinen Daumling.

Rleiner Däumling! fleiner Däumling! Allmarts ift bein Rubm pofaunet. Schon Die Rindlein in ber Biege Sieht man der Beschichte ftaunen. Beldes Ange muß nicht weinen, Die tu liefft burch Baldes Graufen, Mle die Bolfe hungrig heulten Und die Nachtorkane fausten! Beldes Berg muß nicht ergittern, Bie du lagft im Riefenhaufe Und den Oger hörteft nahen, Der nach deinem Fleisch geschnaubet! Dich und teine feche Bebruder Saft vom Tode du erfaufet, Liftiglich die fieben Rappen Mit den fieben Rronen tauschend. Mls ber Riefe lag am Felfen, Schnarchend, daß die Balber raufchten, Saft bu fed die Meilenftiefel Bon den Rugen ihm gemaufet. Ginem vielbedrangten Ronig Bift als Bote du gelaufen; Röftlich war bein Botenbrot : Gine Braut vom Ronigshaufe. Rleiner Daumling! fleiner Daumling! Mächtig ift dein Rubm erbrauset, Mit den Siebenmeilenftiefeln Schritt er ichon durch manch Sahrtaufend.

## Romange von Recenfenten.

Recenfent, der tapfre Ritter, Steigt ju Roffe, fühn und ftolg; Ift's fein Bengft aus Undaluffen, Ift es toch ein Bod von Solg. Statt des Schwerts, die fcharfe Reder Bieht er fampfbereit vom Dhr, Schiebt, ftatt des Biffere, die Brille Den entbrannten Augen vor. Publifum, die edle Dame, Schwebt in taufentfacher Roth, Geit ihr bald, barbarifch fichnaubend, Gin Giegfriedicher Lindwurm droht, Bald ein füßer Sonettifte Die mit Lautenflimpern lodt. Bald ein Mond ihr muftifch pretigt, Dag ihr die Befinnung ftodt. Recensent, der tapfre Ritter, Balt fich gut im Drachenmord, Schlägt in Splitter alle Lauten, Sturat den Mond vom Rangelbord. Dennoch will er, groß bescheiben, Daß ibn Riemand nennen foll, Und den Schild bes Belben geichnet Raum ein Schriftzug, rathselvoll. Recensent, bu Sort der Schwachen, Gev und immer treu und hold!

Rimm jum Lohn des himmels Gegen,

Des Berlegers Chrenfold!

# Ritter Paris.

Paris ift der Schönfte Ritter, Alle Bergen nimmt er bin. Bede Dame fann's befchwören Un dem Sof der Ronigin. Bas der ichonen Giegeszeichen Warf bas Glück in feinen Schook! Briefe, die von Ruffen raufchen, Loden, Ringe, gablenlos, Allau feichter Siege Zeichen ! Ungebetnes Minneglud! Bann und Reffel nennt euch Daris, Stoft fein füßes Loos jurud. Schwingt ju Roß fich, fdwer geruftet, Glüht von edler Beldenluft, Beut den Frauen all den Rucken, Beut den Mannern fect bie Bruft. Doch es will fein Feind fich zeigen, Frühling waltet im Gefild, Mit dem Belmbuich fpielen Luftchen, Sonne fpiegelt fich im Schild. Beit ichon ift er fo geritten, Siehe! da an Baldes Thor Balt ein Ritter, boch ju Roffe, Strecket ibm die Lange vor. Ritter Paris fliegt jum Rampfe, Gilte nie jum Reihn fo fehr; Birft den Gegner ftracks jur Erde, Blickt als Gieger ftolg umber : Raht fich hülfreich dem Geworfnen, Nimmt ihm ab des helms Gewicht : Siehl da wallen reiche Locken Um ein gartes Angeficht.

Bie er Schien' und Panger lofet, Belch ein Bufen welch ein Leib! Singegoffen ohne Leben, . Liegt vor ihm das iconfte Beib. Burben erft bie bleichen Bangen Rothen fich von neuer Glut, Buben erft fich diefe Binipern: Bie bann, Paris, junges Blut? Ja! icon holt fie tiefen Athem, Schlägt die Augen gartlich auf; Die als wilder Feind geftorben, Lebt als milde Freundin auf. Dort, in Studen, liegt die Sulle, Die ein farrer Mitter mar, Dier, in Paris Urm, die Rulle, Guger Rern, ber Schaale baar. Paris fpricht, ber icone Ritter: "Belder Sieg nun? welcher Ruhm? Soll mir nie ein Strauß gelingen In dem- ernften Ritterthum? Wandelt ftets, mas ich berühre, Sich in Scher; und Liebe mir? Minneglud, das mich verfolget, Burn' ich ober dant' ich bir ?"

### Der Ränber.

Einst am schönen Frühlingstage Tritt der Rauber por den Bald. Gieh! den hohlen Pfad bernieder Rommt ein ichlankes Madchen bald. "Erügst du, ftatt der Maienglocken, -Spricht des Baldes fühner Gohn -In dem Rorb den Schmud des Ronigs, Frei doch gogeft du davon." Lange folgen feine Blice Der geliebten Ballerin, Durch die Biefengrunde mandel t Gie ju ftillen Dorfern bin, Bis der Garten reiche Bluthe Bullt die liebliche Geftalt. Doch der Räuber fehret mieder In den finftern Tannenwald.

### Bängerliebe.

Seit der hohe Gott der Lieder Mußt' in Liebesschmerz erbleichen, Seit der Lorbeer seiner Schläfe Unglückel'ger Liebe Zeichen: Bundert's wen, daß ird'schen Sängern, Die dasselbe Zeichen kränzet, Selten in der Liebe Leben En beglückter Stern erglänzet? Daß sie ernst und dufter bliden, Thre Saiten traurig tonen, Daß von Lust sie wenig singen, Aber viel von Schmerz und Sehnen? Sängerliebe, tief und Schmerzlich, Last euch denn in ernsten Biltern Aus den Tagen des Gesanges, Aus der Zeit der Minne, schildern!

#### 1. Rudello.

In den Thalen der Provence 3ft der Minnefang entiproffen. Rind des Krüblings und ber Minne, Solder, inniger Benoffen. Bluthenglang und fuße Stimme Ronnt' an ihm den Bater geigen, Bergensalut und tiefes Schmachten War ihm von der Mutter eigen. Gelige Peovencer Thale, Ueppia blübend mart ihr immer. Aber eure reichste Bluthe Bar des Minneliedes Schimmer. Bene tapfern, ichmucken Ritter, Belch ein edler Gangerorden! Jene hochbeglückten Damen, Wie fie fcon gefeiert worden! Bielgeehrt im Gangerchore Bar Rudello's werther Rame, Bielgepriesen, vielbeneidet Die von ihm befungne Dame. Aber Riemand mocht' erkunden, Bie fie bieke, wo fie febte, Die fo berrlich, überirdisch In Rudello's Liedern fcmebte;

Denn nur in geheimen Rächten Rahte fie dem Ganger leife, Selbst den Boden nie berührend, Spurlos, schwank, in Traumesweise.

Bollt' er fie mit Urmen faffen, Schwand fie in die Bolles wieder, Und aus Seufzern und aus Thranen Burden dann ihm füße Lieder.

Schiffer, Pilger, Kreuzehritter Brachten dazumal die Mähre, Daß von Tripolis die Gräfin Aller Krauen Krone mare:

Und so oft Rudell es hörte, Fühlt' er sich's im Busen schlagen, Und es trieb ihn nach dem Strande, Wo die Schiffe fertig lagen.

Meer, unsichres, vielbewegtes, Ohne Grund und ohne Schranken! Bohl auf deiner regen Bufte Mag die irre Sehnsucht schwanken.

Fern von Tripolis verschlagen, Frrt die Barke mit dem Sänger; Neußrem Sturm und innrem Drängen Bidersteht Rudell nicht länger.

Schwer erkranket liegt er nieder, Aber oftwärts schaut er immer, Bis fich hebt am letten Rand Ein Palast im Morgenschimmer.

Und der himmel hat Erbarmen Mit des franken Sängers Flehen, In den Port von Tripolis Kliegt das Schiff mit günftigem Wehen.

Raum vernimmt die schöne Gräfin, Daß so edler Gast gekommen Der allein um ihretwillen Neber's weite Meer geschwommen: Alfobald mit ihren Krauen Steigt fie nieder, unerbeten, Mis Rudello, fcmanten Banges, Eben das Geftad betreten, Schon will fie die Sand ihm reichen. Doch ihm dunft, der Boden schwinde; In des Rubrere Urme finft er, haucht fein Leben in die Winde. Ihren Ganger ehrt die Berrin Durch ein prächtiges Begängniß, Und ein Grabmal von Porphyr Lehrt fein trauriges Bergangnif. Geine Lieder läßt fie fchreiben Allejammt mit goldnen Lettern, Röftlich ausgezierte Decken Giebt fie diefen theueren Blattern; Liest darin fo manche Stunde, 21ch! und oft mit beißen Ehranen, Bis auch fie ergriffen ift Bon dem unnennbaren Gehnen. Bon des Sofes luft'gem Glang, Mus der Freunde Rreis geschieden, Suchet fie in Rloftermauern Ihrer armen Geele Frieden.

#### 2. Durand.

Rach dem hohen Schloß von Balbi Bieht Durand mit seinem Spiele; Boll die Brust von sugen Liedern, Naht er schon dem frohen Ziele. Dort ja wird ein holdes Fraulein, Wann die Saiten lieblich rauschen, Angen fentend, gart erglühend, Innig athmend, niederlauschen.

In des Hofes Lindenschatten Hat er schon fein Spiel begonnen, Singt er schon mit klarer Stimme, Was er Sußestes ersonnen.

Von dem Söller, von den Fenstern Sieht er Blumen freundlich nicken, Doch die herrin seiner Lieder Kann sein Auge nicht erblicken.

Und es geht ein Mann vorüber, Der sich traurig zu ihm wendet: "Störe nicht die Ruh' der Todten! Kräulein Blanka hat vollendet."

Doch Durand, der junge Sanger, Hat darauf fein Wort gesprochen, Ach! sein Aug' ift schon erloschen, Ach! sein herz ist schon gebrochen.

Orüben in der Burgkapelle, Bo unzähl'ge Kerzen glänzen, Bo das todte Fräulein ruht, Hold geschmückt mit Blumenkränzen:

Dort ergreifet alles Bolk Schreck und Staunen, freudig Beben, Denn von ihrem Todtenlager Sieht man Blanka fich erheben.

Aus des Scheintods tiefem Schlummer Ift sie blühend auferstanden, Tritt im Sterbekleid, hervor Wie in bräutlichen Gewanden.

Noch, wie ihr geschah, nicht wissend, Bie von Träumen noch umschlungen, Fragt sie gartlich, sehnsuchtsvoll: "hat nicht hier Durand gesungen?"

Ja! gesungen hat Durand, Aber nie mehr wird er fingen, Auferweckt hat er die Todte. Ihn wird Riemand wiederbringen. Schon im Lande ber Lerklärten Wacht' er auf, und mit Berlangen Sucht er feine füße Freundin, Die er wähnt vorangegangen; Aller himmel lichte Räume Sieht er herrlich sich verbreiten; Blanka! Blanka! ruft er sehnlich Durch die öden Seligkeiten.

#### 3. Der Raftellan von Couci.

Bie der Castellan von Couci Schnell tie Sand jum Bergen brudte, Alls die Dame von Kapel Er jum Erftenmal erblicte! Seit demfelben Augenblice Drang durch alle feine Lieder, Unter allen Beifen, fiets Sener erfte Bergichlag wieder. Aber wenig mocht' ihm frommen All die fuße Liederflage, Nimmer barf er diefes hoffen. Daß fein Berg an ihrem ichlage. Menn fie auch mit gartem Ginn Gines ichonen Lieds fich freute, Streng und fille ging fie immer Un des ftolgen Gatten Geite. Da beschließt ber Raftellan Seine Bruft in Stabl ju bullen Und mit drauf geheft'tem Rreug Seines Bergens Schlag ju fillen.

Mis er icon im heil'gen Lande Manchen heißen Tag gestritten, Fährt ein Pfeil durch Kreuz und Panzer, Trifft ihm noch das Herze mitten.

"Hörst du mich, getreuer Knappe? Wann dies Herz nun ausgeschlagen, Zu der Dame von Fapel Sollt du es hinübertragen!"

In geweihter, fühler Erde Wird der edle Leib begraben; Rur das Herz, das mude Herz, Soll noch keine Ruhe haben

- Schon in einer goldnen Urne Liegt es, wohl einbalsamiret, Und zu Schiffe fleigt der Diener, Der es sorgsam mit fich führet.
- Stürme brausen, Wogen schlagen, Blige zuden, Maste splittern, Vengstlich klopfen alle Herzen, Eines nur ift ohne Zittern.
- Golden ftralt die Sonne wieder, Frankreichs Rufte glänzet drüben. Freudig schlagen alle Herzen, Eines nur ift fill geblieben.
- Schon im Walde von Fapel Schreitet rasch der Urne Träger, Ploglich schallt ein luftig horn Sammt dem Aufe wilder Jäger.
- Aus den Bufchen rauscht ein Sirsch, Dem ein Pfeil im Bergen stecket, Baumt fich auf und fturgt und liegt Bor dem Knappen hingestrecket.
- Sieh! der Ritter von Fapel, Der das Wild in's Herz geschoffen, Sprengt heran mit Jagdgefolg Und der Knapp' ift erings umschloffen.

Nach dem blanken Goldgefäß Taften gleich des Ritters Anechte, Doch der Anappe tritt jurud, Spricht mit vorgehaltner Rechte:

"Dies ift eines Sangers Herz, Berz von einem frommen Streiter, Berz des Rastellans von Couci, Last dies Herz im Frieden weiter!

Scheiden) hat er mir geboten: Wann dies Herz nun ausgeschlagen, Zu der Dame von Fapel Soll ich es hinübertragen."

"Jene Dame kenn' ich wohl!!"
Spricht ber ritterliche Jäger
Und entreißt die goldne Urne Haftig dem erschrocknen Träger;

Nimmt fie unter feinen Mantel, Reitet fort in finstrem Grolle, Halt so eng das totte Herz An das heiße, rachevolle.

Als er auf fein Schloß gekommen, Muffen fich die Köche schurzen, Muffen gleich den hirsch bereiten Und ein feltnes herze murzen.

Dann, mit Blumen reich bestecket, Bringt man es auf goldner Schaale Als der Ritter von Fapel Mit der Dame fist am Mahle.

Zierlich reicht er es der Schönen, Sprechend mit verliebtem Scherze: ,,Bas ich immer mag erjagen, Euch gehört davon das Herze."

Wie die Dame kaum genossen, Hat sie alfo weinen mussen, Daß sie zu vergehen schien In den heißen Thränengussen. Doch der Ritter von Sapel Spricht ju ibr mit wildem Lachen: "Sagt man doch von Taubenhergen, Daß fie melancholisch machen: Bie viel mehr, geliebte Dame, Das, womit ich Guch bewirthe! Berg bes Raftellans von Couci, Der so gartlich Lieder girrte." Mis der Ritter dies gefprochen, Diefes und noch andres Schlimme, Da erhebt bie Dame fich, Spricht mit feierlicher Stimme : "Großes Unrecht thatet 3hr, Guer mar ich ohne Baufen, Aber folch ein Berg gemießen Bendet feichtlich die Gedanten. Manches tritt mir vor die Geele, Bas porlanaft die Lieder fangen, Der mir lebend fremd geblieben, Balt als Tobter mich befangen. Ja! ich bin dem Tod geweihet, Bedes Dahl ift mir verwehret, Richt geziemt mir andre Speife, Geit mich Diefes Berg genahret. Aber Gud munich' ich jum Letten Milden Spruch des em'gen Richters."-Diefes alles ift gefchehen Mit dem Bergen eines Dichters.

#### 4. Don Maffias.

Don Massias aus Gallizien Mit dem Namen: der Berliebte, Sas im Thurm von Arjonissa, Rlagend um die Treugeliebte. Ubland's Gebichte, Einen Grafen, reich und mächtig, Gab man jungst ihr jum Genossen, Und den vielgetreuen Sanger Salt man ferngebannt, verschloffen.

Traurig sang er oft am Gitter, Machte jeden Bandrer lauschen, Theure Blatter, liederreiche, Ließ er oft vom Fenster rauschen.

Ob es Wandrer fortgesungen, Ob es Winde hingetragen: Wohl vernahm die heißgeliebte Ihres treuen Sangers Rlagen.

Shr Gemahl, argwöhnisch spahend, Hatt' es alles gut beachtet: "Muß ich vor dem Sänger beben, Selbst wenn er im Kerker schmachtet?"

Einsmals schwang er sich zu Pferde, Bohlgewaffnet, wie zum Sturme, Sprengte nach Granada's Grenze Und zu Arjonilla's Thurme.

Don Massias, der Berliebte, Stand gerade bort am Gitter, Sang so glübend seine Liebe, Schlug so zierlich seine Bither.

Jener hub sich in den Bügeln, Buthvoll feine Lunge schwingend; Don Massias ist durchbohret, Bie ein Schwan, verschied er fingend.

Und der Graf, des Siegs versichert, . Rehret nach Galligien wieder. Eitler Wahn! es starb ber Sanger, Doch es Leben seine Lieder;

Die durch alle span'schen Reiche Tönevoll, gestügelt, ziehen, Undern sind sie Philomelen, Jenem nur sind sie Harppjen. Plöglich oft vom Freudenmahle Saben fie ihn aufgeschredet, Aus dem mitternächt'gen Schlummer Wird er peinlich oft erwecket:
In den Gärten, in den Straßen Hört er Zithern hin und wieder, Und! wie Geisterstimmen tonen Des Massias Liebeslieder.

#### 5. Dante.

Mar's ein Thor der Stadt Florens, Dder mar's ein Thor der himmel, Draus am flarften Frühlingsmorgen Bog fo festliches Gewimmel? Rinder, bold wie Engelschaaren, Reich gefchmuct mit Blumenfrangen, Bogen in bas Rofenthal Bu den froben Reftestängen. Unter einem Lorbeerbaume Stand, damals neunjährig, Dante, Der im lieblichften der Madchen w Seinen Engel gleich erfannte. Rauschten nicht bes Lorbeers 3meige, Bon der Frühlingsluft erschüttert? Rlang nicht Dante's junge Geele, Bon der Liebe Sauch durchzittert? Sal ibm ift in jener Stunde Des Gefanges Quell entsprungen; In Sonetten , in Rangonen 3fl die Lieb' ihm fruh erklungen. 2116, jur Jungfrau hold ermachfen, Sene wieder ihm begegnet, Steht auch feine Dichtung schon Bie ein Baum, der Bluthen regnet. Aus dem Thore von Floren; Zogen dichte Schaaren wieder, Aber langfam, trauervoll, Bei dem Klange dumpfer Lieder.

Unter jenem schwarzen Tuch, Mit dem weißen Kreuz geschmücket, Trägt man Beatricen hin, Die der Tod so früh gepflücket.

Dante faß in feiner Rammer, Einfam ftill, im Abendlichte, Sorte fern die Gloden tonen Und verhüllte fein Gefichte.

In der Balber tieffte Schatten Stieg der edle Sanger nieder, Gleich den fernen Todtengloden Tonten fortan feine Lieder.

Aber in der wildsten Dede, Wo er ging mit bangem Stönen, Kam zu ihm ein Abgesandter Bon der hingeschiednen Schönen;

Der ihn führt' an treuer Sand Durch der Solle tieffte Schluchten, Bo fein ird'icher Schmerz verstummte Bei dem Anblick der Berfluchten.

Bald zum sel'gen Licht empor Kam er auf den dunkeln Wegen, Aus des Paradieses Pforte Trat die Freundin ihm entgegen.

Soch und höher schwebten Beibe Durch des himmels Glanz und Wonnen, Sie, aufblickend, ungeblendet, Bu ber Sonne aller Sonnen;

Er, die Augen hingewendet Nach der Freundin Angesichte, Das, verklärt, ihn schauen ließ Abglang von dem ewigen Lichte. Einem göttlichen Gedicht hat er Alles einverleibet,
Mit so ew'gen Feuerzügen,
Wie der Blit in Felfen schreibet.
Ja! mit Jug wird dieser Sanger
Als der Göttliche verehret,
Dante, welchem ird'sche Liebe
Sich ju himmlischer verklaret.

## Ciebesklagen.

1' Der Student.

2116 ich einst bei Galamanka Kruh in einem Garten sas Und beim Schlag ber Nachtigallen Emfig im Somerus las: Bie in glanzenden Gemanden Belena jur Binne trat Und fo herrfich fich erzeigte Dem trojanischen Genat, Dag vernehmlich Der und Jener Brummt' in feinen grauen Bart : "Gold ein Beib ward nie gefeben, Traun, fie ift von Götterart !" Als ich fo mich gang vertiefet, Buft' ich nicht, wie mir geschah: In die Blatter fuhr ein Beben, Dag ich ftaunend um mich fah. Auf benachbartem Balkone," Belch ein Bunber ichaut' ich ba! Dort, in glangenden Gewanden, Stand ein Beib wie Beleng,

Und ein Graubart ihr [zur Geite, Der fo feltsam freundlich that, Dag ich fchworen mocht', er mare Bon der Trojer bobem Rath. Doch ich felbft mard ein Uchaer. Der ich nun feit jenem Tag Bor dem feften Gartenbaufe, Einer neuen Troja, lag. Um es unverblumt ju fagen : Manche Sommerwoch' entlang Ram ich dorthin jeden Abend Mit der Laut' und mit Gefang, Rlagt' in manichfachen Beifen Meiner Liebe Qual und Drang, Bis julest vom hoben Gitter Sufe Untwort niederklang. Solches Spiel mit Wort und Tonen Trieben wir ein halbes Jahr, Und auch dies war nur vergonnet, Beil balbtaub ber Bormund mar. Sub er gleich fich oft vom Lager, Schlaflos, eiferfüchtig bang, Blieben doch ihm unfre Stimmen Ungehört, wie Spharenklang. Aber einft, die Nacht war ichaurig, Sternlos, finfter wie bas Brab, Rlang auf bas gewohnte Zeichen Reine Untwort mir berab. Nur ein alt zahnlos Fräulein Bard von meiner Stimme mach, Mur das alte Fraulein Echo Stohnte meine Rlagen nach. Meine Schone mar verschwunden, Leer die Bimmer, feer der Gaal, Leer ber blumenreiche Barten, Rings verödet Borg und Thal.

Ach! und nie hatt' ich erfahren Ihre Beimath, ihren Stant, Beil fie, Beides ju verfchweigen, Angelobt mit Mund und Sand. Da beichlos ich, fie gu fuchen, Rah und fern, auf irrer Kahrt. Den homerus ließ ich liegen. Run ich felbft Ufpffes mard; Nahm die Laute gur Gefährtin Und vor jeglichem Altan, Unter jedem Gitterfenfter Krag' ich leis mit Tonen an : Sina' in Stadt und Reld bas Liedchen, Das im Galamanker Thal Jeden Abend ich gefungen Meiner Liebsten jum Signal; Doch die Antwort, die ersehnte, Tonet nimmermehr und ach! Rur bas alte Fraulein Echo Reist jur Qual mir ewig nach.

## 2. Der Jäger.

Uls ich einsmals in den Wälbern Hinter einer Eiche stand, Lauernd, oft mich vorwärts legend, Auch die Büchse schon zur Hand:
Da vernahm ich leichtes Rauschen Und mein Hühnerhund schlug an, Fertig hielt ich gleich die Büchse, Paste mit gespanntem Hahn:
Sieh da kam nicht Reh, noch Hase, Kam ein Wild von schönrer urt, Trat ein Mägdlein uns den Büschen, Jung und frisch, und lind und zart.

So von feltfamen Gemalten Bard ich ploglich übermannt, Dag ich fast vor eitel Liebe Muf die Schönfte losgebrannt. Immer geb' ich nun ten Rabrten Diefes edlen Bildes nach, Und vor feinem Lager fteb' ich Jeden Abend auf der Bach'. Um es unverblümt zu sagen : Bor ber Lieblichften Altan Steh' ich pflichtlich jeden Abend, Blide traurig ftill binan. Doch von folder ftummen Rlage Bird ihr gleich die Beit ju lang, Lieder will fie, fuße Beifen, Flotentone , Lautenflana. Mch! das ift ein funftlich Locken, Drin ich Baidmann nichts vermag, Nur den Rufucteruf verftehend Und den fchlichten Bachtelfchlag,

#### Bertran de Born.

Droben auf dem schroffen Steine Raucht in Trummern Autafort, Und der Burgherr steht gefesselt, Bor des Königs Zelte dort: "Kamst du, der mit Schwert und Liedern Aufruhr trug von' Ort zu Ort, Der die Kinder aufgewiegelt Begen ihres Baters Bort? Steht vor mir, der fich gerühmet In vermeffner Prahlerei:
Das ihm nie mehr, als die Salfte Seines Geiftes nothig fen?
Nun der halbe dich nicht rettet, Ruf' den gangen doch herbei.
Das er neu bein Schloß dir baue, Deine Retten brech' entzwei!"

"Bie du fagst, mein herr und König! Steht vor dir Bertran de Born, Der mit einem Lied entflammte Perigord und Bentadorn, Der dem mächtigen Gebieter Stets im Auge war ein Dorn, Dem ju Liebe Königskinder Trugen ihres Baters 30rn.

Deine Tochter saß im Saale, Festlich, eines Herzogs Braut.
Und da sang vor ihr mein Bote,
Dem ein Lied ich anvertraut,
Sang, was einst ihr Stolz gewesen,
Ihres Dichters Sehnsuchtsaut,
Bis ihr leuchtend Brautgeschmeide
Ganz von Thränen war bethaut.

Aus des Delbaums Schlummerschatten Fuhr dein bester Sohn empor, Als mit zorn'gen Schlachtgesängen Ich bestürmen ließ sein Ohr. Schnell war ihm das Roß gegürtet Und ich trug das Bauner vor, Jenem Todespfeil entgegen, Der ihn traf vor Montforts Thor. Blutend lag er mir im Urme, Richt der scharfe, kalte Stahl — Daß er sterb' in deinem Fluche, Das war seines sterbens Qual. Strecken wollt' er dir die Rechte Ueber Meer, Sebirg und Thal, Als er deine nicht erreichet, Druckt' er meine noch einmal,

Da, wie Autafort dort oben, Bard gebrochen meine Kraft; Nicht die ganze, nicht die halbe Blieb mir, Saite nicht, noch Schaft. Leicht hast du den Arm gebunden, Seit der Geist mir liegt in haft; Rur zu einem Trauerliede hatt' er sich noch aufgerafft.

Und der König senkt die Stirne:
"Meinen Sohn hast du verführt,
hast der Tochter Herz verzaubert,
hast auch meines nun gerührt.
Nimm die Hand, du Freund des Todten!
Die, verzeihend, ihm gebührt.
Weg die Fessell! Deines Geistes
hab' ich einen Hauch verspürt."

### Der Waller.

Auf Galliciens Fessenstrande Ragt ein heil'ger Gnadenort, Bo die reine Gottesmutter Spendet ihres Segens Hort. Dem Berirrten in der Wildniß Glänzt ein goldner Leitstein dort, Dem Berftürmten auf dem Meere Deffnet sich ein stiller Port.

Rührt fich bort die Abendglocke, Sallt es weit die Gegend nach In den Stöftern Berden alle Glocken wach, Und es schweigt die Meereswoge, Die noch kaum sich tobend brach, und der Schiffer kniet am Ruder Bis er leis fein Ave sprach.

An dem Tage, da man feiert Der Gepriesnen himmelfahrt, Bo der Sohn, den fie geboren, Sich als Gott ihr offenbart, Da, in ihrem heiligthume Birkt sie Bunder mancher Art; Bie sie sonst im Bild nur wohnet, Fühlt man ihre Gegenwart. Bunte Rreugesfahnen giehen Durch die Felder ihre Bahn, Mit bemalten Wimpeln grüßet Jedes Schiff und jeder Rahn. Auf dem Felfenpfade klimmen Baller, festlich angethan; Eine volle himmelsleiter, Steigt der ichroffe Berg hinan.

Doch den heitern Pilgern folgen Undre, haarfuß und bestaubt, Ungethan mit härnen hemden, Usche tragend auf dem haupt; Solche find's, die der Gemeinschaft Frommer Christen find beraubt, Denen nur am Thor der Kirche hinzuknieen ift erlaubt.

Und nach Allen keuchet Einer, Deffen Auge troftlos irrt, Den die haare wild umflattern, Dem ein langer Bart sich wirrt; Einen Reif von rost'gem Eisen Trägt er um den Leib geschirrt, Retten auch um Arm' und Beine, Das ihm jeder Tritt erklirrt.

Beil erschlagen er den Bruder Einst in seines Jornes haft, Ließ er aus dem Schwerte schmieden Jenen Ring, der ihn umfast. Fern vom heerde, fern vom hofe, Bandert er und will nicht Raft, Bis ein himmlisch Gnadenwunder Sprenget seine Kettensaft.

.

Trug' er Sohlen auch von Eifen, Wie er wallet ohne Schuh, Lange hatt' er sie zertreten, Und noch ward ihm nirgend Ruh. Nimmer findet er den Heil'gen, Der an ihm ein Bunder thu'; Alle Gnadenbilder sucht er, Reines winkt ihm Frieden zu.

Als nun der den Fels erstiegen, Und sich an der Pforte neigt, Tönet schon das Abendläuten, Dem die Wenge betend schweigt. Nicht betritt sein Fuß die Hallen, Drin der Jungfrau Bild sich zeigt, Farbenhell im Stral der Sonne, Die zum Weere niedersteigt.

Belche Glut ist ausgegossen Ueber Bolfen, Meer und Flur! Blieb der goldne himmel offen, Als empor die heil'ge fuhr? Blüht noch auf den Rosenwolfen Ihres Fußes lichte Spur? Schaut die Reine selbst hernieder, Aus dem glangenden Agur?

Alle Pilger gehn getröstet, Rur der Eine rührt sich nicht, Liegt noch immer an der Schwelle, Mit dem bleichen Angesicht. Fest noch schlingt um Leib und Glieder Sich der Fessell schwer Gewicht! Aber frei ist schon die Seele, Schwebet in dem Meer von Licht.

## Die Bidaffoabrücke.

Auf der Bidassoabrude Steht ein Beil'ger, altergrau, Segnet rechts die span'schen Berge, Segnet links den frant'schen Sau; Bohl bedarf's an dieser Stelle Milden Trostes himmelher, Bo so Mancher von der heimath Scheidet ohne Wiederkehr.

Auf der Bidaffoabrude Spielt ein jauberhaft Gesicht: Bo der Eine Schatten sieht, Sieht der Andre goldnes Licht; Bo dem Einen Rosen lachen, Sieht der Andre durren Sand; Jedem ist das Elend finster, Jedem 'glängt fein Baterland.

Friedlich rauscht die Bidassoa Bu der herde Glodenklang, Aber im Gebirge dröhnet Rnall auf Rnall den Tag entlang; Und am Abend fleigt hernieder Eine Schaar jum Fluggestad, Unstet, mit zerriffner Fahne, Blut beträufelt ihren Pfad.

Auf der Bidassobrücke Lehnen sie die Büchsen bei, Bieden sich die frischen Bunden, Zählen, wer noch übrig sen? Lange harren sie Bermister, Doch ihr Häustein wächset nicht, Einmal wirbelt noch die Trommel Und ein alter Kriegsmann spricht:

"Rollt die Fahne denn jusammen, Die der Freiheit Banner war! Nicht jum Erstenmale wandelt Diesen Grenzweg ihre Schaar; Richt jum Erstenmale sucht sie Eine Freistatt in der Fern, Doch sie zieht nicht arm an Ehre, Bieht nicht ohne gunft'gen Stern.

Der von vor'gen Freiheitskampfen Mehr, als Einer, Narben führt, heute, da wir alle bluten, Mina! bliebst du unberührt; Ganz und beil ist uns der Retter, Noch verbürgt ist Spaniens Glück; Schreiten wir getrost hinüber! Einst noch fehren wir zuruck."

Mina rafft sich auf vom Steine, Müde faß er dort und still, Blickt noch einmal nach den Bergen, Bo die Sonne sinken will: Seine Hand, zur Brust gehalten, hemmt nicht mehr des Blutes Lauf, Auf der Bidassoabrücke Brachen alte Bunden auf.

### Unftern.

Unftern, diesem guten Jungen, bat es seltsam fich geschickt, Manches war' ihm fast gelungen, Manches war' ihm schier geglückt, Alle Glückesstern' im Bunde hatten weihend ihm gelacht, Benn die Mutter eine Stunde Früher ihn zur Welt gebracht.

Baffenruhm und heldenehre hatten zeitig ihm geblüht, Bar doch in tem ganzen heere Reiner so von Muth erglüht: Nur als schon in wilden Wogen Seine Schaar zum Sturme drang, Kam ein Bote hergeflogen, Der die Friedensfahne schwang.

Rah ist Unsterns Hochzeitseier, Sold und sittig glüht die Braut: Sieh! da kommt ein reichrer Freier, Der die Eltern baß erbaut. Dennoch hätte die Geraubte Ihn als Wittwe noch beglückt, Wäre nicht der Todtgeglaubte Plöglich wieder angerückt.

Reich war' Unstern noch geworden Mit dem Gut der neuen Belt, hatte nicht ein Sturm aus Norden Noch im Port tas Schiff zerschellt. Glücklich war er selbst entschwommen, Einer Vlanke hat er's Dank, hatte schon den Strand erflommen, Gitt zuruck noch und versank.

In den himmel, sonder Zweifel, Burd' er gleich gekommen seyn, Liefe nicht ein dummer Teufel Just ihm in den Weg hinein. Teufel meint, es sey die Seele, Die er eben holen soll, Packt den Unstern an der Rehle, Rennt mit ihm davon wie toll.

Da erscheint ein lichter Engel Rettend aus dem Rebelduft,
Donnert flugs den schwarzen Bengel
In die tiefste Sollenkluft,
Schwebt der goldnen himmelsferne
Mit dem armen Unstern zu,
Ueber gut' und bose Sterne
Führt er den zur ew'gen Rus.

## Der Ring.

Es ging an einem Morgen Ein Ritter über; die Au'. Er dacht' in bangen Gorgen An die allerschönste Frau.

"Mein werthes Ringlein golden! Berfunde du mir frei, Du Pfand von meiner Holden, Bie steht es mit ihrer Treu?"

Bie er's betrachten wollte, Bom Finger es ihm fprang, Das Ringlein hüpft' und rollte Den Biefenrain entlang.

Er will mit schnellen Sanden Es haschen auf der Nu', Doch goldne Blumen ihn blenden Und Grafer, betropft von Thau.

Ein Falk' es gleich erlauschte, Der auf der Linde faß, Bom Bipfel er niederrauschte Er holt' es aus dem Gras.

Mit mächtigem Gefieder Er in die Luft sich schwang. Da wollten seine Brüder Ihm rauben den goldnen Fang. Doch feiner gewann's von allen, Das Ringlein fiel aus ber Soh'. Der Ritter fah es fallen In einen tiefen See.

Die Fischlein hüpften munter, Bu hafchen den goldnen Cand; Das Ringlein fant hinunter, Bis es den Bliden schwand.

"D Ringlein! auf den Triften, Da äffen dich Gras und Blum'! D Ringlein! in den Lüften, Da tragen die Bögel dich um.

D Ringlein! in Wassers Grunde, Da haschen die Fische bich frei. Mein Ringlein! ift das die Kunde, Die Kunde von Liebchens Treu?"

# Die drei Schlöffer.

Drei Schlöffer find in meinem Gaue, i Die ich mit Liebe ftets beschaue; Und ich, der wohlbestellte Sanger, Durch Feld und Wald der rasche Ganger, Wie sollt' ich schweigen von den Dreien, Die sich dem Gau jum Schmucke reihen?

Das erft' ift taum ein Schloß zu nennen, Un wenig Trummern ju erkennen, Berfunten dort am Baldeshange, Gein Rame felbit verschollen lange, Denn feit nicht mehr die Thurme ragen, Berging nach ihm der Bandrer Fragen. Doch schreckt dich nicht durch Baldes Dichte Der Zweige Schlagen in's Befichte: Dort, wo des Beiles Schläge fallen, Ginfame Baldbornflange ballen. Dort fannft du Bundermar' erfragen Bon Mauern, welche nicht mehr ragen. 3a! fegeft du im Mondenfcheine Dich auf's verfallene Besteine : Go wird die Rund', auch unerbeten, Dir vor die fille Geele treten.

Das zweite meines Dreivereines. Es scheint ein Schloß, doch ift es feines. Du fiehft vom boben Bergesrücken Es ftolg im Sonnenftrale bliden. Mit Thurmen und mit Binnen prangen, Dit tiefem Graben rings umfangen. Boll Beldenbilder aller Orte, 3meen Marmorlowen an der Pforte: Doch drinnen ift es od' und ftille, 3m Sofe bobes Gras in Rulle. 3m Graben quillt das Baffer nimmer, Im haus ift Treppe nicht, noch Zimmer, Ringsum die Epheuranten fcbleichen, Bugvogel durch die Fenfter ftreichen. Dort fagen mit ber goldnen Rrone Boreinft die Berricher auf dem Throne, Ron bortaus gogen einft die Selden. Bon denen die Geschichten melden.

Die Berricher ruhn in Graberhallen, Die helden find im Rampf gefallen; Berhallet mar der Burg Getummel, Da fuhr ein Reuerstral vom himmel, Der reiche Schat verging in Rlammen, Gemach und Treppe fiel zufammen. Inwendig mar das Schlog verheeret, Doch außen blieb es unversehret. Sobald erloich ber Ebeln Orden, Ift auch ihr Saus verodet worden. Doch wie noch die Geschichten melden Der herricher Ramen und der helden: So fieht man auch die Thurm' und Mauern Mit ihren Seldenbildern bauern. Much wird noch ferner manch Sahrhunder. Das hohe Denkmal ichaun verwundert Und jenes Schloß auf Berges Rucken Berklart im Sonnenftral erblicken.

Dann zwischen beiden in der Mitte, Gin luftig Schlößlein, fteht das dritte Richt ftolg auf Berges Gipfel oben, Doch auf dem Sugel fanft gehoben ; Richt in des Baldes finftern Raumen, Doch unter frischen Bluthenbaumen; Mit blanken Mauern, rothen Biegefn, Mit Kenftern, die wie Sonnen fpiegeln. Es ift gu flein für bie Gefchichte, Bu jung für Gagen und Gedichte. Doch ich, der wohlbestellte Sanger, Durch Feld und Bald der rafche Ganger, 3ch forge redlich, bag nicht langer Das Schlöflein bleibe fonder Runde. Bur Morgen= und jur Abendftunde Ummandl' ich es mit meiner Laute, Und wenn dann Rlelia, die Traute,

Un's Fenster tritt mit holdem Grusen: So will in mir die hoffnung sprießen, Daß eine Runde, drin Geschichte Sich schön verwoben mit Gebichte, Daß solche Runde bald beginne Bon Rlelia's und Sangers Minne.

## Graf Cberhards Weifidorn.

Graf Eberhard im Bart Bom Bürtemberger Land, Er kam auf frommer Fahrt Bu Paläpina's Strand.

Dafelbst er einsmal ritt Durch einen frischen Wald; Ein grünes Reis er schnitt Bon einem Weißdorn bald.

Er steckt' es mit Bedacht Auf feinen Eisenhut; Er trug es in der Schlacht Und über Meeres Flut.

Und als er war daheim, Er's in die Erde fteckt, Wo bald manch neuen Rleim Der misde Frühling weckt.

Der Graf getren und gut, Besucht' es jedes Jahr, Erfreut' dran den Muth, Wie es gewachsen war. Der herr mar alt und blaß, Das Reislein mar ein Baum, Darunter oftmals saß Der Greis in tiefem Traum.

Die Wölbung, hoch und breit, Mit fanften Raufchen mahnt Ihn an die afte Beit Und an das ferne Land.

### Die Ulme zu hirsau.

Bu Hirfau, in den Trümmern, Da wiegt ein Ulmenbaum, Frischgrünend, seine Krone Hoch über'm Giebelfaum.

Er wurzelt tief im Grunde Bom alten Rlofterbau, Er wölbt fich statt des Daches Hinaus in himmelsblau.

Weil des Gemäuers Enge Ihm Luft und Sonne nahm, So trieb's ihn hoch und höher, Bis er zum Lichte kam.

Es ragen die vier Bande, Als ob fie nur bestimmt, Den fühnen Buchs zu schirmen, Der zu den Bolten klimmt Wenn dort im grünen Thale: Ich; einsam mich erging, Die Ulme war's, die hehre, Woran mein Sinnen hing.

Benn in dem dunpfen, fummem Getrümmer ich gelauscht, Da hat ihr reger Bipfel Im Bindebflug gerauscht.

3ch fah ihn oft erglühen Im ersten Morgenstral; Ich fah ihn noch erleuchtet, Wann schattig rings bas Thal.

Bu Wittenberg, im Rloster, Buchs auch ein solcher Strauß Und brach mit Riesenästen Bum Alansendach hinaus.

O Stral des Lichts! du bringest Hinab in jede Gruft, O Geist der Welt! du ringest Hinauf in Licht und Luft.

# Münfterfage.

Um Münfterthurm, bem grauen, Da fieht man, groß und flein, Biel Namen eingehauen, Beduldig trägt's der Stein. Einst flomm die luft'gen Schneden Ein Mufensohn heran, Sah aus nach allen Eden, hub bann zu meißeln an.

Bon feinem Schlage knittern Die hellen Funken auf; Den Thurm durchfährt ein Zittern Bom Grundstein bis zum Knauf.

Da judt in feiner Grube Ermin's, des Meisters, Staub, Da hallt die Glockenstuhe, Da rauscht manch fteinern Laub.

Im großen Bau eift Gahren, Als wollt' er wunderbar Aus feinem Stamm gebaren, Bas unvollendet war! —

Der Name war geschrieben, Bon Benigen gekannt; Doch ist er stehn geblieben Und längst mit Preis genannt.

Ber ist noch, der sich wundert, Daß Ihm der Thurm erdröhnt, Dem nun ein halb Jahrhundert Die Welt des Schönen tönt? \*

\* Auf der Plattform des Strafburger Munftere fieht unter vielen auch Goethe's Name, von feinen atademischen Jahren ber, eingehauen.

### Das Reh.

Es jagt' ein Jäger früh am Tag Ein Reh durch Wälder und Auen, Da sah er aus dem Gartenhag Ein rosig Mägdlein schauen.

Bas ift geschehn dem guten Pferd? Hat es den Fuß verleget? Bas ift geschehn dem Jäger werth, Daß er nicht mehr ruft und heget?

Das Rehlein rennet immer noch Neber Berg und Thal fo bange. Halt an, du feltsam Thierlein, doch! Der Jäger vergaß dich lange.

# Der weisze Birfch.

Es gingen drei Sager mohl auf die Birfc, Sie wollten erfagen den weißen Birfc.

Sie legten fich unter den Tannenbaum, Da hatten die Drei einen foltsamen Traum.

Der Erfte.

Mir hat geträumt, ich flopf auf ben Bufch, Da raufchte ber Hirfch heraus, hufch, hufch!

#### Der 3meite.

Und als er fprang mit der hunde Geffaff, Da braunt' ich ihn auf das Fell, piff paff!

#### Der Dritte.

Und als ich den Hirsch an der Erde sah, Da stieß ich lusig in's Horn, trara!
So lagen sie da und sprachen, die Drei, Da rannte der weiße Hirsch vorbei.
Und eh' die drei Jäger ihn recht gesehn,
So war er davon über Tiefen und Höhn.
Husch husch! piff paff! trara!

## Die Jagd von Winchefter.

Konig Bilhelm hatt' einen schweren Traum. Bom Lager sprang er auf, Bollt' jagen dort in Binchestere Bald, Rief seine Herrn zuhauf.

Und als sie kamen vor den Wald, Da hält der König still, Gilled einen guten Pfeil, Ber jagen und birfchen will.

Der König kommt zur hohen Eich, Da springt ein Hirsch vorbei, Her König spannt den Bogen schnell, Doch die Sehne reißt entzwei. Derr Titan besser treffen will, herr Titan drückt wohl ab, Er schiest dem König mitten in's herz Den Pfeil, ten der ihm gab.

herr Titan fliehet durch den Wald, Flieht über Land und Meer, Er flieht wie ein gescheutes Wild, Find't nirgends Nahe mehr.

Prinz heinrich ritt im Wald umher Biel Reh' und hafen er fand: "Wohl träf' ich gern ein edler Wild Mit dem Pfeil von Königs hand."

Da reiten schon in ernstem Zug Die hohen Lords heran, Siemalben ihm des Königs Tod, Sie tragen die Kron' ihm an.

"Auf diefer trauervollen Jagd Euch reiche Beute ward, Ihr habt erjagt, gewalt'ger Herr! Den edlen Leopard."

### Harald.

Bor feinem heergefolge ritt Der fühne held harald. Sie zogen in des Mondes Schein Durch einen wilden Bald Sei tragen manch' er fampfte Fahn'; Die hoch im Binde wallt, Sie fingen manches Siegeslied, Das durch die Berge hallt,

Bas rauschet, lauschet im Gebusch? Bas wiegt sich auf dem Baum? Bas senket aus den Bolken sich Und taucht aus Stromes Schaum?

Bas wirft mit Blumen um uud um!? Bas fingt so wonniglich? Bas tanget durch der Krieger Reihn? Schwingt auf die Rosse sich?

Bas fost so sanft und füßt se süß? Und hält so sind umfaßt? Und nimmt das Schwert, und zieht vom Roß, Und läßt nicht Ruh noch Rast?

Es ift der Elfen leichte Schaar; Dier hilft tein Widerstand. Schon find die Krieger all dahin, Sind all im Feenland.

Ruc er, der Beste, blieb zurück, Der kühne Held Harald. Er ist vom Wirbel bis zur Soht' In harten Stahl geschnallt.

All heine Krieger sind entrückt, Da liegen Schwert und Schild, Die Rosse, ledig ihrer Herrn, Sie gehen im Wasde wild. In großer Trauer ritt von dann Der stolze Held Harald, Er ritt allein im Mondenschein Wohl durch den weiten Wald.

Bom Felfen rauscht es frifch und flar, Er springt vom Roffe schwell, Er schnallt vom Saupte fich den Selm Und trinkt vom fühlen Quell.

Doch wie er kaum den Durft gestillt, Berfagt ihm Arm und Bein; Er muß fich feben auf den Fels, Er nickt und schlummert ein.

Er schlummert auf demselben Stein Schon manche hundert Jahr', Das Haupt gesenket auf die Brust, Mit grauem Bart und Haar.

Wann Blige gnden, Donner rollt, Bann Sturm erbraust im Bald, Dann greift er traument nach dem Schwert, Der alte held harald.

### Die Elfen.

Erfte.

Rommt herbei, ihr luft'gen Schwestern! Seht! ein holdes Erdenkind! Sputet euch, bevor sie fliehet! Solch ein Herchen ift geschwind.

Mue.

Madchen, fomm jum Elfentange, Romm im Mond. und Sternenglange!

3weite.

Traun! du bift ein leichtes Liebchen, Biegft nicht über fünfzig Pfund, Haft ein kleines, flinkes Füßchen; Tanze mit un's in die Rund'!

Dritte.

Kannst wohl frei in Lüften schweben, Bis man eben drei gezählt, Stampfst zuweilen kaum ein wenig, Daß man nicht den Takt verfehlt.

Alle.

Burne nicht, du flinke Rleine, Tange frisch im Mondenscheine!

Bierte.

Trautes Leibchen! kannst du lachen ? Beinst du gern im Mondenschein? Beine nur, so wirst du, schmelzen, Bald ein leichtes Elfchen sepn!

Runfte.

Sprich! ift auch dein Fleiß zu loben? 3ft dir keine Arbeit fremd? 3ft dein Brautbett schon gewoben? Spinnst du schon für's Todtenhemd?

Sechste.

Kennst du auch die große Lehre Bon der Butter und dem Schmalz? Spürst du in den Fingerspigen: Wieviel Psesser, wieviel Salz?

Mue.

Liebchen, lag uns immer fragen! Darfft uns feine Antwort fagen.

Siebente.

haft du nichts auf dem Gewiffen, Bie fo manches arme Rind, Bon verftohlnen füßen Ruffen, Belches große Günden find?

Achte.

Oder bist du schon ein Bräutchen, Hast 'nen Bräutigam so treu, Der dich darf spazieren führen Nachmittags von Eins bis Zwei?

Reunte.

Saft du einen Ring am Finger, Schwer von Gold, mit Stein geschmudt? Das ift achte Lieb' und Treue, Benn es recht am Finger druckt. Behnte.

Liebden! bift noch immer bife? Haft du fo ein hisig Blut? Mußt dir's Zurnen abgewöhnen, Ift nicht für die Che gut.

MIle.

Liebchen, frifch jum Elfentange! Auf im Monde und Sternenglange!

### Merlin der Wilde.

An Rarl Maper.

Du fendeft, Freund, mir Lieder Boll frifcher Baldesluft, Du regtest gerne wieder Auch mir die Dichterbruft. Du zeigst an ichatt'ger Salde Mir den beschilften See, Du lockest aus; dem Balte Zum Bad ein scheues Reh.

Ob einem alten Buche Bring' ich die Stunden hin, Doch fürchte nicht, ich suche Mir trodine Blüthen drin! Durch seine Zeilen windet Ein grüner Pfad sich weit In's Feld hinaus und schwindet In Baldeseinsamkeit. Da sist Merlin der Wilde Um See, auf moofgem Stein, Und starrt nach seinem Bilde Im dunkeln Widerschein. Er sieht, wie er gealtet Im trüben Weltgewühl; Dier, in der Wildnuß, waltet Ihm neuer Kraft Gefühl.

Bom Grün, das um ihn thauet, If ihm der Blick geftärkt, Daß er Bergangnes ichauet Und Künftiges ermerkt." Der Wald, in nächt'ger Stunde, Hat um sein Ohr gerauscht, Daß es in seinem Grunde Den Seift der Welt erlauscht.

Das Wild, tas um ihn weilet, Dem stillen Gasie zahm, Es schrickt empor, enteilet, Weil es ein horn vernahm. Bon raschem Zägertrosse Wird er hinweggeführt, Fern zu des Königs Schlosse, Der längst nach ihm gespurt.

"Gefegnet fei der Morgen, Der dich in's haus mir bringt, Den Mann, der, uns verborgen, Den Thieren Beisheit fingt! Bohl möchten wir erfahren, Bas jene Sprüche werth, Die dich seit Imanchen Jahren Der Baldesschatten lehrt. Richt um ben Lauf der Sterne Beb' ich ju fragen an, Um Rleinen pruft' ich gerne, Wie es um dich gethan. Du kommft in diefer Frühe Mir ein Gerufner ber, Du lofest ohne Mühe, Bovon das haupt mir ichwer.

Dort, wo die Linden düstern, Bernahm ich diese Nacht Ein Plaudern und ein Flüstern, Wie wenn die Liebe wacht. Die Stimmen zu erkunden, Lauscht' ich herab vom Wall, Doch wähnt' ich sie gefunden, So schlug die Nachtigall.

Run frag' ich dich o Meifter, Wer bei den Linden mar? Dir machen deine Geister Seheines offenbar, Dir singt's der Bögel Rehle, Die Blätter fäuseln's dir; Sprich ohne Scheu, verhehle Nichts, was du schaueft, mir!"

Der König steht umgeben Bon seinem hofgesind, Zu Morgen grußt ihn eben Sein rosenblühend Kind. Merlin, der unerschrocken Den Kreis gemustert hat, Nimmt aus der Jungfrau Locken Ein zartes Lindenblatt. "Laß mich dies Blatt dir reichen, Lies, herr, mas es dir sagt! Bem nicht an folchem Zeichen Genug, der sei befragt: Ob er in Königshallen Ze Blätter regnen sah? Bo Lindenblätter ffallen, Da ist die Linde nah.

Du haft, o herr, am Kleinen Mein Wissen heut' erprobt, Mög' es dir so erscheinen, Das man es billig lobt! Löst' ich aus einem Laube Dein Rathsel dir so balt, Biel größre lößt, das glaube! Der dichtbelaubte Bald."

Der König sieht und schweiget, Die Tochter glüht von Scham. Der stolze Sever fteiget hinab, von wo er kam. Ein hirsch, ben wohl er kennet, harrt vor der Brücke sein, und nimmt ihn auf und rennet Durch Feld und Strom waldein.

Bersunken lag im Moose Merlin, boch tonte lang Aus einer Waldkluft Schoose Noch seiner Stimme Klang. Auch dort ist längst nun Friede; Ich aber zweisle nicht, Daß, Freund, aus beinem? Liede Merlin der Wilte spricht.

## Die Bildfanle des Bacchus.

Raliftbenes, ein Sungling au Athen, Ram einft, nach einer burchgeschwärmten Dacht, Den welfen Cybeufran; um's wilbe Saar, hintaumelnd in ber Dammerung, nach Saus, Er felber, wie die Dammerung, muft und bleich. Als nun ber Diener nach bem Schlafgemach Ihm leuchtet burch den hohen Gaulengang, Da tritt mit Gins im vollen Racelschein Des Bacchus göttlich Marmorbild hervor,. Bon ichöpferischer Meifterband geformt. In Jugendfülle hebt fich die Geftalt, Aus reichem, lang hinwallenden Gelock Erglangt bas feingewolbte Schulternpaar, Und unter'm Schatten üppigen Geflechts Bon Rebenlaub und ichwellender Traubenfrucht. Erscheint das runde, blubende Geficht. Erichrocen fabrt Ralliftheneslauruck Bor der Ericheinung herrlichkeit und Glanz, Ihm ist, als hätte mit dem Thyrsusstab Der Gott die Stirne ftrafend ihm berührt. Als fprache gurnend der belebte Dund: "Bas fpufft du hier, du mantendes Gefpenft? Ereb'icher Schatten, fraftlos, finnbetäubt! Du hast den heil'gen Epheu mir entweiht, Du nenneft frevelnd meinen Priefter bich; hinweg von mir! ich tenne beiner nicht. 3ch bin die Rulle fchaffender Ratur. Die fich besonders in dem edlen Blut Der Rebe reich und gottlich offenbart. Bill euer wuftes Treiben einen Gott.

So sucht ihn nicht auf sonnigem Beingebirg, Rein! sucht ihn drunten in des Sabes Nacht!" Der Gott verstummt, ber Facel Licht erlischt, Der Jüngling scheicht beschämt in sein Semach, Er nimmt vom Saupt den welken Epheukranz, Und fill in des Gemüthes Innerstem Beschwört er ein heiliges Gelübd.

# bon den fieben Bechbrudern.

Sch kenne fieben lust'ge Brüder, Sie sind die durstigsten im Ort, Sie schwuren höchlich, niemals wieder Zu nennen ein gewisses Wort, In keinerlei Weise, Nicht laut und nicht leise.

Es ift das gute Bortlein: Baffer, Darin doch sonft fein Arges steckt. Bie kommt's, nun, daß die wilden Praffer Dies schlichte Bort so mächtig schreckt? Merkt auf! ich berichte Die Bundergeschichte.

Einst hörten jene durft gen Sieben Bon einem fremden Zechtumpan, Es fei am Baldgebirge drüben, Ein neues Birthshaus aufgethan, Da fließeirz fo reine, So wurzige Beine. um einer guten Predigt willen Datt' Reiner fich vom Plat bewegt, Doch gilt es, Glafer gut ju füllen, Dann find ie Buriche gleich erregt. "Auf laffet uns mandern!" Ruft Einer dem Andern.

Sie wandern ruftig mit dem Frühen, Bald steigt die Sonne druckend heiß; Die Zunge lechtt, die Lippen glühen, Und von der Stirne rinnt der Schweiß: Da rieselt so helle Bom Felsen die Quelle.

Bie trinken fie in vollen Zügen! Doch als fie kaum ben Durft gestillt, Bezeigen fie ihr Migvergnügen, Daß hier nicht Wein, nur Baffer, quillt "O fabes Getranke! O armliche Schwenke!"

In seine vielverwohnen Gange Nimmt sest der Wald die Pilger auf, Da stehn sie plössich im Gebränge, Lerworrnes Dickicht hemmt den Lauf; Sie irren, sie suchen, Sie zanken und fluchen.

Derweil hat fich in finstre Wetter Die schwüle Conne tief verhüllt; Schon rauscht der Regen durch die Blätter, Es judt der Blig, der Donner brüllt, Dann kommt es geflogen, Unendlich ergoffen. Buld wird der Forst ju tausend Inselu, Bahllose Ströme brechen vor; hier hilft kein Toben, hilft kein Winselu Er nuß bindurch, ber eble Chor.

D grundliche Taufe! D köftliche Traufe!

Bor Alters murden Menschenkinder Bermandelt oft in Quell und Fluß, Auch unfre fieben arme Gunder Bedroht ein gleicher Götterschluß. Sie triefen, fie schwellen, Als murden fie Quellen.

So, mehr geschwommen, als gegangen, Gelangen fie zum Bald hinaus; Doch keine Schenke sehn sie prangen, Sie sind auf gradem Beg nach Saus; Schon rieselt so belle Bom Felsen die Quelle.

Da ift's, als ob fie rauschend spreche: "Willfommen, faubre Brüderschaar! 3hr habt geschmähet, thöricht Freche! Mein Waffer, bas euch sabend war. Nun seyd ihr getranket, Das ihr daran benket."

So kam es, daß die fieben Brüder Das Baffer fürchteten hinfort, Und daß fie schwuren, niemals wieder In nennen das verwünschte Wort, In keinerlei Weise, Nicht lauf und nicht leife.

# Die Beifterkelter.

Bu Beinsberg, ter gepriesnen Stadt, Die von dem Bein den Namen hat, Bo Lieder klingen, schön und neu, Und wo die Burg heißt Beibertreu: Bei Bein und Beib und bei Gefang Bar' Luthern dort die Zeit nicht lang, Auch fänd' er herberg' und Gelaß für Teufel und für Dintenfaß, Denn alle Geifter wandeln da; hört! was zu Beinsberg jüngst geschah.

Der Wächter, der die Stadt bewacht, Sing jeinen Gang in jener Nacht, In der ein Jahr zu Grabe geht Und gleich ein andres aufersteht. Schon warnt die Uhr zur Geisterzeit, Der Wächter steht zum Ruf bereit: Da, zwischen Warnen, zwischen Schlag, Am Scheideweg von Jahr und Tag, Hort er ein Knarren, ein Gebraus, Genüber öffnet sich bas Haus, Es sinkt die Wand, im hohlen Raum Erhebt sich stolz ein Kelterbaum, Und um ihn dreht in vollem Schwung Sich jauchzend, glühend Alt und Jung, Und aus den Röhren, vurvurbell,

Bollblutig, fpringt bes Moftes Quell: Gin faufend Müblrad, tobt ber Reibn, Die Schaufeln treibt ber milbe Bein. Der Bachter weiß nicht, wie er thu, Er tebrt fich ab, ben Bergen gu. Doch ob der dunteln Stadt berein Grafangen Die Zin Mittagsichein. Des Berbftes goldner Connenstaub Umwebt ber Reben uppig Laub. Und aus dem Laube blinft berpor Der Bingerinnen bunter Chor: Den Trägern in ben Furchen all Bachet über's haupt der Trauben Schmalle Die Treterfnaben fieht man faum, So fprütt um fie der edle Schaum. Gelächter und Gefang erichallt, Die Pritiche flaticht, ber Duffer fnallt. Bobl fentt die Sonne jest den Lauf Doch raufchen Feuergarben auf Und werfen Sterne, groß und licht, Dem Abendhimmel in's Beficht. Da dröhnt ber hammer, dumpf und ichmer 3molfmal vom grauen Rirchthurm ber. Der Jubel ichweigt, der Glang erlifcht, Die Relter ift hinweggewischt, Und aus der fillen Rammer nur Glinimt eines Lampchens lette Gpur. Der Bachter aber fingt icon Das neue Jahr im alten Ton. Doch flieget ihm, wie Bonigfeim, Bum alten Spruch manch neuer Reim. Er fündet froh und preifet laut, Bas ibm die Bundernacht vertraut, Denn mann die Geifterfelter ichafft, 3ft guter Berbft unzweifelhaft.

Da flopft's ihm auf die Schulter facht, Es ift fein Geift der Mitternacht; Ein Zechgefell, der feinen glaubt, Begrüßt ihn, schüttelnd mit dem haupt: "Der Most in beiner Kelter war Bom alten, nicht vom neuen Jahr."

## Junker Rechberger.

Rechberger war ein Junter ted, Der Raufleut' und der Wandrer Schreck. In einer Rirche, verlaffen, Da that er die Nacht verpaffen.

Und als es war nach Mitternacht, Da hat er sich auf den Fang gemacht. Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüberkommen.

Sie waren geritten ein kleines Stud, Da fprach er: "Reitknecht! reite jurud! Die handschuh hab' ich vergeffen Auf der Bahre, da ich geseffen."

Der Reitknecht tam jurud fo bleich: "Die Sandschuh hole der Teufel Cuch! Es fist ein Seift auf der Bahre; Es ftarren mir noch tie Saare.

Er hat die Sandschuh augethan Und schaut fie mit feurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder."

Da ritt der Junker zurud im Flug, Er mit dem Geiste fich tapfer schlug, Er hat den Beist bezwungen, Seine Handschuh wieder errungen.

Da sprach der Geist mit wilder Gier: "Und läßt du fie nicht zu eigen mir, Go leihe mir auf ein Sährlein Das schmucke, schmeibige Parlein!"

"Ein Jahrlein ich fie dir gerne leih', So kann ich erproben des Teufels Treu. Sie werden wohl, nicht zerplaten ... Un deinen durren Tagen."

Rechberger forengte von dannen flotz, Er streifte mit seinem Anecht im Holz. Der Hahn hat ferne gerufen, Da hören fie Pferdehufen.

Dem Junker hoch das Herze schlug, Des Beges kam ein schwarzer Zug Bermummter Rittersleute; Der Junker wich auf die Seite.

Und hinten trabt noch Einer daher, Ein ledig Rapplein führet er, Mit Sattel und Zeng staffiret, Mit schwarzer Decke gezieret. Rechberger ritt heran und frug: "Sag an! wer find die Herren vom Zug? Sag an, traut lieber Anappe! Wem gehört der ledige Rappe?"

"Dem treuesten Diener meines herrn, Rechberger nennt man ihn nah und fern. Ein Jährlein, so ist er erschlagen, Dann wird bas Räpplein ihn tragen."

Der Schwarze ritt den Andern nach, Der Junker zu seinem Anechte sprach: "Beh mir! vom Roß ich fleige, Es geht mit mir zur Reige.

Ift dir mein Röflein nicht zu wilb, Und 'nicht zu schwer mein Degen und Schild; Rimm's hin bir jum Gewinnste, Und brauch' es in Gottes Dienfte!"

Rechberger in ein Rlofter ging: "Herr Abt, ich bin jum Monche ju ring, Doch möcht' ich in tiefer Reue Dem Klofter dienen als Laie."

"Du bist gewesen ein Reitersmann, Ich seh es dir an den Sporen an, So magst' du der Pferde walten, Die im Klosterstalle wir halten." Um Tag, da felbiges Jahr fich schloß, Da kaufte der Abt ein ichwarz wild Roß, Rechberger follt' es zäumen, Doch es that fich ftellen und baumen.

Es schlug den Junker' mitten auf's Herz Daß er sank in bitterem Todesschinerz. Es ist im Walde verschwunden, Man hat's nicht wieder gefunden.

Um Mitternacht, an Junkers Grab, Da flieg ein schwarzer Reitknecht ab, Einem Rappen halt er bie Stungen, Reithanbichuh am Sattel hangen.

Rechberger flieg aus dem Grab herauf, Er nahm die Handschuh vom Gattelknauf, Er schwang sich in Sattels Mitte, Der Grabstein diente zum Tritte.

Dies Lied ist Junkern jur Lehr' gemacht; Daß sie geben auf ihre Handschuh Ucht, Und daß sie fein bleiben lassen, In der Nacht am Wege ju passen.

# Der Graf von Greiers.

Der junge Graf von Greiers, er fteht vor feinem haus, Er fieht am schönen Morgen weit in's Gebirg hinaus, Er fieht die Felsenhörner verklart im goldnen? Stral Und dämmernd mitten inne das grunfte Alpenthal.

"D Alpe, grune Alpe! wie zieht's nach dir mich hin! Beglückt, die dich befahren, Berghirt und Sennerin! Oft sah ich sonft hinüber, empfand nicht Leid noch Luft, Doch heute dringt ein Sehnen mir in die tiefste Bruft."

Und nah und näher klingen Schallmeien an fein Ohr, Die hirtinnen und hirten, fie ziehn zur Burg empor, Und auf des Schlosses Rafen hebt an der Ringeltanz, Die weißen Nermel schimmern, bunt flattern Band und Kranz.

Der Sennerinnen jüngste, schlank, wie ein Maienreis, Erfaßt die Hand des Grafen, da muß er in den Kreis. Es schlinge ihn der Reigen in seine Wirbel ein : "Dei! junger Graf von Greiers, gefangen mußt du seyn!"

Sie raffen ihn von hinnen mit Sprung und Reigenlied, Sie tanzen durch die Dörfer wo Glied fich reiht an Glied, Sie tanzen über Matten, fie tanzen durch den Bald, Bis fernhin auf den Alpen der helle, Rlang verhallt. Schon fleigt der zweite Morgen, ber dritte schon wird klar: Bo bleibt der Graf von Greiers? ist er verschollen gar? Und wieder finkt zum Abend der schwülen Gonne Lauf; Da donnert's im Gebirge, da ziehn die Wetter auf.

Geborsten ift die Bolte, der Bach jum Strom geschwellt, Und als mit jahem Strale der Blig die Nacht erhellt, Da zeigt sich in den Strudeln ein Mann, der wogt und ringt Bis er den Uft ergriffen und sich an's User schwingt,

"Da bin ich! weggerissen aus eurer Berge Schoof. Im Tanzen und im Schwingen ergriff mich Sturmgetos; Ihr alle sepd geborgen in hütt' und Felsenspalt, Nur mich hat fortgeschwemmet tes Wolfenbruchs Gewalt.

Leb' wohl, du grüne Alpe, mit deiner frohen Schaar! Lebt wohl, drei fel'ge Tage, da ich ein hirte war! D! nicht bin ich geboren zu folchem Paradies, Aus dem mit Bligesflamme des himmels Zorn mich wies,

Du frische Alpenrose, rühr' nimmer meine Sand! Ich fühl's, die kalte Woge, sie löscht nicht diesen Brand. Du zauberischer Reigen, lock nimmer mich hinaus! Nimm mich in deine Wauern, du ödes Grafenhaus!

## Graf Cherftein.

Bu Speier im Saale, da hebt fich ein Klingen, Mit Fadeln und Kerzen ein Tanzen uud Springen. Graf Eberstein Führet den Reihn Mit des Kaisers holdseligem Töchterlein.

Und als er fie schwinget nun im luftigen Reigen, Da flüstert fie leise, sie kann's nicht verschweigen: "Graf Eberstein, Hute dich fein! Heut Nacht wird dein Schlößlein gefährdet seyn."

Ei! denket der Graf, Euer kaiferlich Gnaden, So habt Ihr mich darum zum Tanze geladen! Er sucht sein Roß, Läßt seinen Troß Und jagt nach seinem gefährdeten Schloß.

Um Serfteins Beste da wimmelt's von Streitern, Sie schleichen im Rebel mit haken und Leitern. Graf Eberstein Grußet sie fein, Er wirft sie vom Wall in die Graben hinein.

Als nun der herr Kaiser am Morgen gekommen, Da meint er, es seye die Burg schon genommen. Doch auf dem Ball Tanzen mit Schall Der Graf und seine Gekoappneten all. Uhlands Gedichte. "herr Kaifer! beschleicht Ihr ein andermal Schlöffer, Thut's Noth, Ihr verfiehenauf's Tanzen Cuch beffer.

Euer Töchterlein Tanzet fo fein, Dem foll meine Beste geöffnet fenn."

Im Schloffe des Grafen, da hebt fich ein Rlingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen, Graf Cberstein Führet den Reihn Mit des Kaisers holdfeligem Töchterlein.

Und als er sich schwingt nun im bräutlichen Reigen, Da flüstert er leise, nicht kann er's verschweigen: "Schön Jungfräulein, Hüte dich fein!"

Beut Racht wird ein Schlöflein gefährdet fenn."

## Schwäbische Kunde.

Us Raifer Rothbart lobesam
Bum heil'gen Land gezogen kam,
Da mußt' er mit dem frommen Heer
Durch ein Gebirge, wüst und leer.
Daselbst erhob sich große Noth,
Biel Steine gab's und wenig Brot,
Und mancher deutsche Reitersmann
Hat dort den Trunk sich abgethan.
Den Pferden war's so schwach im Magen,
Kast mußt' der Reiter die Mähre tragen.
Nun war ein Herr aus Schwabenland,
Bon hohem Buchs und surfer hand,

Des Röffein war fo frant und fcwach, Er jog es nur am Baume nach, Er batt' es nimmer aufgegeben Und fofet's ihn das eigne Leben. Go blieb er bald ein gutes Stud Sinter dem Beeresjug jurud, Da fprengten ploBlich in die Quer Fünfzig turfifche Reiter baber. Die huben an, auf ihn ju fchießen,! Dach ihm ju werfen mit den Griegen. Der madre Schmabe forcht' fich nit, Bing feines Beges Schritt vor Schritt, Ließ fich ben Schilb mit Pfeilen fpicen Und that nur fpottlich um fich blicken, Bis einer .bem die Beit ju lang, Muf ihn den frummen Gabel ichwang. Da mallt dem Deutschen auch fein Blut, Er trifft des Turten Dferd fo gut, Er haut ihm ab mit Ginem Streich Die beiden Borderfuß qualeich. Mls er das Thier ju Kall gebracht, Da faßt er erst sein Schwert mit Mack, Er fdmingt es auf bes Reiters Ropf, haut durch bis auf den Gattelfnopf, haut auch ben Gattel noch ju Studen Und tief noch in des Pferdes Ruden; Bur Rechten fieht man, wie jur Linfen, Ginen halben Turfen berunterfinfen. Da padt die andern falter Graus, Sie flieben in alle Belt binaus, Und Jedem ift's, als wurd' ihm mitten Durch Ropf und Leib hindurchgeschnitten. Drauf tam Des Beas 'ne Chriftenfchaar, Die auch jurud geblieben mar, Die faben nun mit gutem Bedacht, Bas Arbeit unfer Beld gemacht. Bon benen hat's der Raifer vernommen,

Der ließ den Schwaben vor sich kommen, Er sprach: "Sag an, mein Ritter werth! Wer hat dich solche Streich' gelehrt?" Der Held bedacht sich nicht zu lang: "Die Streiche sind bei uns im Schwang, Sie sind bekannt im ganzen Reiche, Wan nennt sie halt nur Schwabenstreiche."

### Die Rache.

Der Rnecht hat erstochen den edeln herrn, Der Anecht mar' felber ein Ritter gern.

Er hat ihn erstochen im dunkeln Sain And ben Leib verfenket im tiefen Rhein.

hat angeleget die Ruftung blank, Auf des Herren Rof fich geschwungen frank.

And als er fprengen will über die Brück, Da ftupet das Rop und baumt sich zuruck.

And als er die goldenen Sporen ihm gab, Da schleudert's ihn wild in den Strom hinab.

Dit Urm und Fuß er rudert und ringt, Der fcmere Panger ihn niederzwingt.

### Das Schwert.

Bur Schmiede ging ein junger held, Er hat ein gutes Schwert bestellt. Doch als er's wog in freier hand, Das Schwert er viel zu schwer erfand.

Der alte Schmied den Bart fich ftreicht: "Das Schwert ift nicht zu schwer noch leicht, Zu schwach ift Euer Arm, ich mein', Doch morgen soll geholfen sepn"

"Rein, heut! bei aller Ritterschaft! Durch meine, nicht durch Feuers Rraft." Der Jüngling spricht's, ihn Kraft durchdringt, Das Schwert er hoch in Luften schwingt.

# Biegfrieds Schwert.

Jung Siegfried mar ein ftolger Rnab', Ging von des Baters Burg herab.

Bollt' raften nicht in Baters Saus, Bollt' mandern in alle Welt hinaus.

Begenet' ihm manch Ritter werth Dit festem Schild und breitem Schwert. Siegfried nur einen Steden trug, Das war ihm bitter und leid genug.

Und ale er ging im finftern Balb, Ram er ju einer Schmiebe balb.

Da fah er Eifen und Stahl genug, Ein luftig geuer glammen schlug.

"D Meifter, liebster Meifter mein! Lag du mich beinen Gefellen fepn!

Und lehr' du mich mit fleiß und Acht, Wie man die guten Schwerter macht!"

Siegfried den hammer wohl schwingen kunnt Er schlug den Ambos in den Grund.

Er fchlug, daß weit ber Bald ertlang Und alles Gifen in Studen fprang.

Und von der letten Eisenstang' Macht' er ein Schwert, fo breit und lang.

"Run hab' ich geschmiedet ein gutes Schwert, Run bin ich wie andre Ritter werth.

Run fchlag' ich wie ein andrer Beld Die Riefen und Drachen in Bald und Feld.

#### Alein Roland.

Frau Berta faß in der Felfenkluft, Sie klagt' ihr bittres Loos. Rlein Roland fpielt' in freier Luft. Des Rlage war nicht groß.

"D König Karl, mein Bruder hehr! D daß ich floh von bir ! Um Liebe ließ ich Pracht und Ehr', Nun gurnft du schrecklich mir.

D Milon!' mein Gemahl so süß! Die Flut verschlang mir dich. Die ich um Liebe Ales ließ, Run läßt die Liebe mich.

Rlein Roland, du mein theures Rind! Run Chr' und Liebe mir! Rlein] Roland, fomm herein geschwind! Mein Troft fommt all von dir.

Rlein Roland, geh zur Stadt hinab, Bu bitten um Speif' und Trank, Und wer dir giebt eine kleine Gab' Dem munsche Gottes Dank!"

Der Rönig Rarl zur Tafel faß Im goldnen Ritterfaal. Die Diener liefen john' Unterlaß Mit Schuffel und Potal. Bon Floten, Saitenspiel, Gefang Bard jedes Berg erfreut, Doch reichte nicht der helle Rlang Bu Berta's Einsamkeit.

Und draußen in des hofes Rreis, Da fagen ber Bettler viel, Die labten fich an Trant und Speif' Mehr, als am Gaitenspiel.

Der König schaut in ihr Gedräng Bohl durch die offne Thur, Da druckt fich durch die dichte Meng' Ein feiner Rnab' herfür,

Des Anaben Rleid ist wunderbar, Bierfarb zusammengestückt; Doch weilt er nicht bei der Bettlerschaar, Herauf zum Saal er blickt.

Herein jum Saal klein Roland tritt, Als war's fein eigen Haus. Er hebt eine Schuffel von Tisches Mitt' Und trägt sie stumm hinaus.

Der König denkt: "was mus ich fehn? Das ist ein sondrer; Brauch." Doch weil er's ruhig lagt geschehn, Go lassen's die Andern auch.

Es ftund nun an eine fleine Beil', Rlein Roland fehrt in den Saal. Er tritt zum Rönig bin mit Eil' Und faßt seinen Goldpokal. "Heida! halt an, du fecker Wicht!" Der König ruft es laut. Rlein Roland läßt den Becher nicht, Zum König auf er schaut.

Der König erst gar finster fah, Doch lachen mußt' er bald. "Du trittst in die goldne Halle da Bie in den grünen Bald.

Du nimmst die Schüssel von Königs Tisch Wie man Nepfel bricht vom Baum; Du holft wie aus dem Brunnen frisch Meines rothen Weines Schaum."

"Die Baurin schöpft aus dem Brunnen frisch. Die bricht die Nepfel vom Baum; Meiner Mutter ziemet Wildbrat und Fisch, Ihr rothen Weines Schaum."

"If deine Mutter so edle Dam', Bie du berühmft, mein Rind! Go, hat fie wohl ein Schloß luftsam Und ftattlich hofgefind?

Sag an! wer ift benn ihr Truchfes? Sag an! wer ift ihr Schent?"
"Meine rechte hand ift ihr Truchfes, Meine linte, Die ift ihr Schent."

"Sag an! wer find die Wächter treu?" "Wein" Augen blau allfund." "Sag an! wer ist ihr Sänger frei?" "Der ist mein rother Mund." "Die Dam' hat wadre Diener, traun Doch liebt fie sondre Livrei, Wie Regenbogen anzuschaun, Mit Farben mancherlei."

"Ich hab' bezwungen ber Knaben acht Bon jedem Biertel ber Stadt, Die haben mir als Bins gebracht Bierfältig Tuch zur Wat."

"Die Dame hat, nach meinem Sinn, Den besten Diener der Welt. Sie ist wohl Bettlerkönigin, Die offne Tafel halt.

So edle Dame darf nicht fern Bon meinem hofe fenn. Bohlauf, drei Damen! auf, drei herrn Führt sie zu mir herein!"

Rlein Roland trägt den Becher flink hinaus zum Prunkgemach; Drei Damen, auf des Königs Bink, Drei Ritter folgen nach.

Es ftund nur an eine kleine Beil', Der Konig ichaut in die Fern', Da kehren ichon jurud mit Eil' Die Damen und die herrn.

Der König ruft mit einmal: "Hilf himmel! seh' ich recht? Ich hab' verspottet im offnen Saal Mein eigenes Geschlecht. hilf himmel! Schwester Berta, bleich, Im grauen Pilgergewand! hilf himmel! in meinem Prunksaal reich Den Bettelstab in der hand!"

Frau Berta fallt zu Füßen ihm, Das bleiche Frauenbild. Da regt sich plöglich der alte Geimm, Er blickt sie an so wild.

Frau Berta fenkt die Augen schnell, Rein Wort ju reden fich traut. Rlein Roland hebt die Augen hell, Den Dehm Jegrußt er laut.

Da fpricht der König in mildem Ton: "Steh auf, du Schwester mein! Um diesen beinen lieben Sohn Soll dir verziehen sepn."

Frau Berta bebt sich freudenvoll: "Lieb Bruder mein! wohlan! Rlein Roland dir vergelten foll, Bas du mir Guts gethan.

Soll werden, seinem König gleich, Ein hohes Heldenbild; Soll führen die Farbe von manchem Reich In seinem Banner und Schild.

Soll greifen in manches Königs Disch Mit feiner freien Hand, Soll bringen zu heil und Ehre frisch Sein jeufzend Mutterland.

## Roland Schildträger.

Der Rönig Karl faß einft ju Tifch 3u Nachen mit ben Fürsten, Man ftellte Bilobret auf und Fisch Und ließ auch Reinen durften. Biel Goldgeschirr von klarem Schein, Manch rothen, grunen Edelstein Sah man im Saale leuchten.

Da sprach herr Karl, der starke held: "Bas soll der eitle Schimmer? Das beste Kleinod dieser Welt, Das fehlet uns noch immer. Dies Kleinod, hell wie Sonnenschein, Ein Riese trägt's im Schilde sein, Tief im Ardennerwald."

Graf Richard, Erzbifchof Turpin, herr heimon, Raims von Baiern, Milon, von Unglant. Graf Garin, Die wollten da nicht feiern. Gie haben Stahlgewand begehrt Und bießen fatteln ihre Pferd', Bu reiten nach bem Riefen

Jung Roland, Sohn des Milon, sprach: "Lieb Bater! hört, ich bitte!
Bermeint ihr mich ju jung und schwach,
Daß ich mit Riefen ftritte,
Doch bin ich nicht ju winzig mehr,
Euch nachzutragen Enern Speer
Cammt Eurem guten Schilde."

Dir sechs Genoffen ritten balb Bereint nach den Ardennen, Doch als sie kamen in den Bald, Da thäten sie sich trennen. Roland ritt hinter'm Bater her; Bie wohl ihm war, des helden Speer, Des helden Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die kunnen Degen, Doch fanden sie den Riesen nicht In Felsen und Gehegen. Bur Mittagestund' am vierten Tag Der herzog Milon schlafen lag / In einer Eiche Schatten.

Roland sah in der Ferne bald Ein Bligen und ein Leuchten, Davon idie Stralen in dem Wald Die hirsch' und Reh' aufscheuchten: Er sah, es tam von einem Schilt, Den trug ein Riese, groß und wild, Bom Berge niedersteigend.

Roland gedacht' im herzen fein:
"Bas ift das für ein Schrecken!
Soll ich Jen lieben Bater mein
3m besten Schlaf erwecken?
Es machet ja sein gutes Pferd,
Es macht sein Speer, sein Schild und Schwert.
Es wacht Roland, der junge."

Roland das Schwert zur Seite band, Herrn Milons ftartes Waffen, Die Lanze nahm er in die Hand Und that den Schild aufraffen. Herrn Milons Ros bestieg er dann Und ritt ganz sachte durch den Tann, Den Bater nicht zu weden.

Und als er kam jur Felsenwand, Da sprach der Rief mit Lachen: "Bas will doch dieser kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ihn schier der Speer, Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief,: "Bohl auf jum Streit! Dich reuet noch dein Recen, Dab' ich die Tartiche lang und breit, Rann fie mich besser beden; Ein kleiner Mann, ein großes Pferd, Ein kurzer Arm, ein langes Schwert, Muß eins dem andern belfen."

Der Riese mit der Stange schlug, Auslangend, in die Weite, Jung Roland schwenkt ichnell genug Gein Ros noch auf die Seite. Die Lanz' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurücke.

Jung Roland nahm in großer Haft Das Schwert in beide Sande, Der Riese nach dem seinen faßt, Er war zu unbehendel; Mit flinkem Siebe schlug Roland Ihm unter'm Schild die linke Hand, Daß Hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand der Muth dahin, Wie ihm der Schild entriffen, Das Rleinod, das ihm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen miffen. 3war lief er gleich dem Schilde-nach, Doch Roland in das Knie ihn stach, Doch Roland in das Knie ihn stach,

Roland ihn bei den haaren griff. Dieb ihm das haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief In's tiefe Thal hinunter, Und aus des Todten Schild hernach Roland das lichte Rleinod brach, Und freute sich am Glanze.

Dann barg er's unter'm Rleide gut Und ging zu einer Quelle," Da wulch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zurude ritt der jung' Roland, Sahin, wo er den Bater fand, Noch schlafend bei der Eiche.

Er legt' fich an des Baters Seit', iBom Schlafe felbst bezwungen, Bis in der fühlen Abendzeit herr Milon aufgesprungen: "Bach auf, wach auf, mein Gohn Roland! Nimm Schild und Lanze schnell zur hand, Das wir den Riesen suchen!"

Sie stiegen auf und eilten fehr, Bu schweifen in der Wilde, Roland ritt hinter'm Bater her Mit dessen Speer und Schilde. Sie kamen bald zu jener Statt', Wo Roland jüngst gestritten hat, Der Riese lag im Blute.

Roland kaum seinen Augen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke Hand, dazu das Haupt, So er ihm abgehauen, Nicht mehr des Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und Harnisch mehr, Nur Rumpf und blut'ge Glieder. Milon befah ben großen Rumpf:
"Bas ist das für'ne Leiche?
Man sieht noch am zerhaunen Stumpf,
Wie mächtig war die Eiche.
Das ist der Riese, frag' ich mehr?
Berschlasen hab' ich Sieg und Ehr',
Drum muß ich ewig trauren."—

Bu Nachen vor bem Schlosse stund Der König R arl gar bange: "Sind meine Helden wohl gesund? Sie weilen allzu lange. Doch seh' ich recht, auf Königswort! So reitet Herzog; Heimon dort, Des Riesen Haupt am Speere."

Herr' heimon ritt in trübem Muth, Und mit gesenstem | Spiege Legt' er das, haupt, besvrengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kopf im wilden hag, Und fünfzig Schritte weiter sag Des Riesen Kumpf am Boden."

Bald auch der Erzbischof Turpin Den Riesenhandschuh brachte, Die ungefüge hand noch drin; Er jog sie aus und lachte: "Das ift ein schon Reliquienstüt, Ich bring" es aus dem Balo zuruck, Fand es schon zugehauen."

Der herzog Naims von Baierlaud Ram mit des Riesen Stange: Schaut an, was ich im Balde fand! Ein Baffen, start und lange. Bohl schwist ich von dem schweren Druck, hei! bairisch Bier, ein guter Schluck, Sollt' mir gar köstlich munden!" Graf Richard tam ju gus baher, Ging neben feinem Pferde, Das trug des Riefen schwere Wehr, Den harnisch sammt dem Schwerte: "Ber suchen will im wilden Tann, Manch Baffenftud noch finden tann, Ift mir ju viel gewesen."

Der Graf Garin that ferne schon Den Schild des Riefen schwingen. "Der hat den Schild, des die Kron', Der wird das Kleinod bringen!" "Den Schild hab' ich, ihr lieben herrn! Bas Rleinod batt' ich gar zu gern, Doc das ift ausgebrochen."

Bulest that man herrn Milon fehn, Der nach dem Schloffe lenkte Er ließ bas Rößlein langfam gehn, Das haupt er traurig fenkte. Roland ritt hinter'an Bater her Und trug ihm feinen starten Speer Busammt dem festen Schilde.

Doch wie sie kamen vor das Schloß Und zu den herrn geritten, Macht' er von Katers Schilde sos Den Zierath in der Mitten; Das Riesenkleinod sest' er ein, Das gab so wunderklaren Schein, 2116 wie die liebe Sonne.

Und als nun diese helle Glut Im Schilde Milons brannte, Da rief der König frohgemuth: "Deil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen haupt und Hand, Das Rleinod ihm entriffen."

Uhland's Gedichte.

Herr Milon hatte fich gewandt, Sah ftaunend all de Helle:
"Roland! fag an, du junger Fant!
Wer gab dir das, Gefelle?"
"Um Gott, herr Bater! gürnt mir nicht, Daß ich ersching ben groben Wicht, Derweil Ihr eben ichliefet!"

## König Karls Meerfahrt.

Der Rönig Rart fuhr über Meer Mit feinen zwölf Genoffen, Bum beil'gen Lande fteuert' er, Und mard vom Sturm verftoffen.

Da fprach der kuhne Held Roland:
"Ich kann wohl fechten und schirmen,
Doch halt mir diese Runft nicht Stand
Bor Wellen und vor Sturmen."

Dann fprach herr holger aus Danemart: "Ich tann die harfe fchlagen; Bas hilft mir bas, wenn alfo ftart Die Bind mod Bellen jagen?

Herr Olivier war auch nicht frob, Er fab auf feine Wehre: "Es ift mir um mich felbst nicht fo, Wie um die Alteklare." Dann fprach der ichlimme Sanelon, Er fpdach es nur verftohlen; "Bar' ich mit guter Art davon, Möcht' euch der Teufel halen !"

Erzbischoff Turpin feufzte febr: "Bir find die Gottesftreiter; Komm, liebster heiland, über bas Meer Und führ' uns gnadig weiter !"

Graf Richard Ohnefnrcht hub an:
"Ihr Geifter aus ber Solle!
Ich hab' euch manchen Dienst gethan,
Jest helft mir von der Stelle!"

herr Naimis diesen Ausspruch that: "Schon Bielen rieth ich heuer, Doch suses Baffer und guter Rath Sind oft ju Schiffe theuer."

Da sprach der graue Herr] Riol:
"Ich bin ein alter Degen,,
Und möchte meinen Leichnam wohl
Dereinst in's Trockne legen."

Es war herr Gui, ein' Ritter fein, Der fing wohl ans ju fingen; "Ich wollt', ich war' ein Bögelein, Bollt' mich ju Liebchen schwingen." .

Da fprach ber eble Graf Garein:
"Gott helf uns aus der Schwere!
Ich trint viel lieber den rothen Wein,
Als Wasser in dem Meere."

Herr Lambert fprach, ein Jungling frisch: "Gott woll' uns nicht vergeffen! Nest' lieber felbst 'nen guten Fisch, Statt daß mich Fische fressen."

Da fprach herr Gottfried lobefan: "Ich last mir's halt gefallen, Man richtet mir nicht anders an, Als meinen Brudern allen."

Der König Rarl am Steure faß, Der hat fein Bort gesprochen, Er lenkt das Schiff mit festem Maaß; Bis fich der Sturm gebrochen.

### Caillefer.

Normannenberzog Wilhelm fprach einmal: "Wer fingt in meinem Gof und in meinem Saal? Ber finget vom Morgen bis in die fpate Nacht: Go lieblich, daß mir das herz im Leibe lacht?"

"Das ift der Taillefer, der so gerne fingt, Im hofe, mann er das Rad am Brunnen schwingt, Im Saale, wann fer das Feuer schüret und facht, Bann er Abends sich legt und wann er Morgens erwacht."

Der herzog fprach: "Ich hab' einen guten Knecht, Den Taillefer, der dienet mir fromm und recht, Er treibt mein Rad und schüret mein Feuer gut, Und singet so hell, das höhet mir den Muth."

Da fprach der Taillefer: "Und mar' ich frei, Biel bester wollt' ich dienen und singen dabei. Bie wollt' ich dienen dem Herzog hoch zu Pferd! Bie wollt' ich singen und klingen mit Schild und mit Schwert!"

Nicht lange, so ritt der Taillefer in's Gefild, Auf einem hohen Pferde, mit Schwert und mit Schild. Des Herzogs Schwester schaute vom Thurm in's Feld, Sie sprach: "Dort reitet, bei Gott! ein stattlicher Held."

Und als er ritt vorüber an Frauleins Thurm, Da fang er bald wie ein Lüftlein, bald wie ein Sturm. Sie sprach: "Der finget, das ist eine herrliche Lust! Es zittert der Thurm und es zittert mein herz in der Brust." Der Herzog Wilhem führ wohl über das Meer, Er fuhr nach Engelland mit gewaltigem Heer. Er fprang vom Schiffes da fiel et auf die Hand: "Hei! — rief er — ich fast und ergreife dich, Engelland!"

Ml6 nun das Normannenheer jum Sturme schritt, Der edle Taillefer vor den Bergog ritt, "Manch Jährlein hab' ich gesungen und Feuer geschürt, Manch Jährlein gesungen und Schwert und Lanze gerührt.

Und hab' ich Euch? gedient und gesungen zu Dank, Buerft als ein Knecht und bann als Bein Ritter frank; Go last mich bas entgelten am heutigen Lag, Bergonnet mir auf die Feinde ben erften Schlag!

Der Taillefer ritt vor allem Normannenheer, Muf einem hoben Pferde, mit Schwert und mit Speer, Er fang so herrlich, das klang über Haftingsfeld, Bon Roland fang er und manchem frommen hele.

Und als das Molandslied wie ein Sturm erscholl. Da mallete manch Panier, mand Herze schwoll, Da brannten Ritter und Mannen von hohem Muth, Der Taillefer fang und schürte das Feuer gut.

Dann sprengt' er hinein und führte den ersten Stoß, Davon ein englischer Ritter jur Eede schoß, Dann schwang er das Schwett und führte den ersten Schlag, Davon ein englischer Ritter am Boden lag.

Rormannen fahen's, die hafrteit nicht allgu lang, Sie brachen berein mit Gefchrei und mit Schilderklang Dei! faufende Pfeile, klirrender Schwerterfchlag! Bis harald fiel und fein tropiges heer erkag. "Mein tapfrer Taillefer! fomm, trint mir Befcheib! Du haft mir viel gefungen in Lieb und Leib, Doch heut im Saftingefelde bein Sang und bein Klang, Der tonet mir in den Ohren mein Lebenlang."

## Das Nothhemd,

"Ich suns ju Jelb, mein Tochterlein, Und Bofes braut der Sterne Schein, Drum ichaff du mir ein Rothgewand, Du Jungfrau mit der garten Sand!"

"Rein Bater! wilft bu Schlachtgewand Bon eines Magbleins schwacher Sand? Noch schlug ich nie den harten Stahl, Ich finn' und web' im Frauenfaal."

"Ja! fpinne, Rind, in heil'ger Nacht, Denn Saben weih' der höllischen Dacht, Draus web' ein heinde, lang und weit, Das wahret mich im blut'gen Streit."

In beil'ger Racht, im Bollmondschein, Da spinnt die Maid im Saal allein. "In der Hölle Namen!" spricht fie leis, Die Spindel rollt in fonrigem Kreis. Dann tritt fie an den Webefiuhl Hud wirft mit jagender Sand die Spul'; Es rauscht und saust in wilder Saft, 216 woben Geisterhande ju Gaft.

Als nun das heer ausritt jur Schlacht, Da trägt der herzog sondre Tracht: Mit Bilbern, Zeichen, schaurig, fremt, Ein weißes, weites wallendes hemd.

3hm weicht der Feind, wie einem Geift, Wer bot' es ihm, wer ftellt' ihn dreift, In dem bas harteste Schwert gerschellt; Bon dem der Pfeil auf den Schugen prelit!

Ein Jüngling fprengt ihm vor's Geficht: "Salt, Burger, halt! mich ichreckft du nicht. Richt rettet dich die Bollenkunft, Dein Werk ift todt, dein Zauber Dunft."

Sie treffen sich und treffen gut, Des Herzogs Nothhemd trieft von Blut; Sie haun und haun sich in den Sand Und Jeder flucht des Andern Hand.

Die Tochter fleigt, hinab in's Feld:
"Bo liegt der herzogliche Held?"
Die findt die todeswunden Zwei,
Da hebt fie wildes Klaggeschrei.

Bift du's, mein Rind? Unfel'ge] Maig! Bie frannst du das falsche Rleid? Sast du die Hölle nicht genannt? Bar nicht jungfräulich deine Hand?" Die Solle hab' ich wohl genannt, Doch nicht jungfräulich war die Sand; Der dich erschlug, ist mir nicht fremd, So tpann ich, weh! dein Todtenhemd.

### Das Glück von Edenhall.

Bon Edenhall der junge Lord Läßt schmettern Festtrompetenschall, Er hebt sich an des Tisches Bord Und ruft in trunkner Gafte Schwall: "Nun her mit dem Glück von Edenhall!"

Der Schenk vernimmt ungern den Spruch, Des Saufes ältester Bafall, Rimmt zögernd aus dem seidnen Tuch Das hohe: Trinfglas von Arpstall, Sie nennen's: das Glück von Edenhall.

Darauf der Lord: "Dem Glas zum Preis Schenk rothen ein] aus Portugall!"
Mit handezittern gießt der Greis,
Und purpurn Licht wird überall,
Es stralt aus dem Glücke von Edenhall.

Da spricht der Lord und schwingt's dabei : "Dies Glas von seuchtendem Arpstall Gab meinem Ahn am Quell die Fen, Drein schrieb sie: kommt dies Glas zu Fall, Fahr wohl dann, so Gluck von Edenhall! Ein Reichglas ward jum Loos mit Sug Dem freud'gen Stamm von Coenhau; Bir ichlurfen gern in vollem Bug, Bir lauten gern mit fautem Schall; Stoft an imit dem Glude von Edenhall!"

Erft klingt es miloe, tief und voll, Gleich dem Gesang der Nachtigall, Dann wie des Baldfiroms laut Geroll, Zulest erdröhnt wie Donnerhall Das herrliche Glück von Edenhall.

"Zum Dorte nimmt ein kühn Geschlecht Sich den zerbrechlichen Krystall; Er dauert länger schon, als recht, Stoßt anst mit diesem kräft'gen Prass Bersuch' ich das Glück von Edenhall."

Und als das Trinkglas gellend fpringt, Springt das Gewölb mit jahem Rnall, Und aus dem Rig die Flamme dringt; Die Gafte find zerstoben all Mit dem brechenden Glud von Coenhall.

Ein fturmt ber Feind, mit Brand und Mord, Der in der Nacht erftieg den Ball, Bom Schwerte fällt der junge Lord, halt in der hand noch den Arpftall, Das zersprungene Glud von Schnhall.

Am Morgen irrt der Schenk allein, Der Greis in der zerftörten Hall', Er sucht des Herrn verbrannt Gebein, Er sucht im graufen Trümmerfall Die Scherben des Glück von Ebenhall. "Die Steinwand — fpricht er — fpringt zu Stud, Die hohe Saule muß zu Fall, Glas ist der Erde Stofz und Mud, In Splitter fällt der Erdenball Einst gleich dem Glücke von Edenhall."

## Graf Cberhacd der Ranschebart.

Ift denn im Schwabensande verschollen aller Sang, Bo einst so hell vom Staufen die Ritterharfe flang? Und wenn er nicht verschollen, warum vergist er gang Der tapfern Bater Thaten, der alten Baffen Glang?

Man lifpelt leichte Liedhen, man fpist mand Sinngedichf, Man hohnt die holden Frauen, des alten Liedes Licht; Bo ruftig heldenleben langst auf Beschwörung lauscht. Da trippelt man poruber und schauert, wenn es rauscht.

Brich denn aus deinem Sarge, steig aus dem dustern Chor-Mit deinem Heldensohne, du Rauschebart, hervor! (\*) Du schlugst dich unverwüstlich noch greife Jahr entlang, Brich auch durch unfre Zeiten mit hellem Schwertestlang!

<sup>\*</sup> Graf Eberhard von Burtemberg, genannt der Greiner, auch der Raufchebart († 1392), und deffen Sohn Ulvich .(† 1388) find im Chor ber Stiffefirche ju Stuttgart beigefest.

#### 1. Der Ueberfall im Wildbad.

In schönen Sommertagen, wann lau die Lüfte wehn, Die Balder lustig grünen, die Gärten blühend stehn, Da ritt aus Stuttgarts Thoren ein Held von stolzer Art, Graf Eberhard der Greiner, der alte Nauschebart.

Mit wenig Edelknechten zieht er ins Land hinaus, Er trägt nicht helm noch Panzer, nicht geht's auf blut'gen Strauß,

In's Bildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt, Der Sieche heilt und fraftigt, der Greise wieder jungt.

Bu hirfau bei dem Abte, da kehrt der Ritter ein Und trinkt bei Orgesichalle den kuhlen Klosserwein. Dann geht's durch Tannenwälder ins grune Thal gesprengt Bo durch ihr Felsenbeete die Enz sich rauschend frangt.

Bu Bildbad an dem Markte, da fteht ein ftattlich Saus, Es hängt daran Inm Beichen ein blanker Spieß heraus. Dort steigt der Graf vom Rosse, dort hält er gute Raft, Den Quell besucht er täglich, der ritterliche Gaft.

Wann er sich bann entkleidet und wenig ausgeruht Und fein Gebet gesprochen, so steigt er in die Flut; Er sest sich stets zur Stelle, wo aus dem Felsenspalt Um heißesten und vollsten der edle Sprudel wallt.

Ein angeschofner Eber, der sich die Bunde wusch, Berrieth voreinst den Jägern den Quell in Kluft und Busch, Run ist's dem alten Recken ein lieber Zeitvertreib, Zu waschen und zu strecken den narbenvollen Leib. Da kommt einmals gesprungen sein jüngster Edelknab': "herr Grafs! es zieht ein haufe das obre Thal herab. Sie stragen schwere Rolben, der hauptmann führt im Schild Ein Röslein roth von Golde und einen Eber wild."

"Mein Sohn! das find die Schlegler, die schlagen fraftig

Gieb mir den Leibrock, Junge! — [das ist der Eberstein, 3ch kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Born, 3ch kenne wohl die Rose, sie führt so scharfen Dorn."

Da kommt ein 'armer Hirte in athemlosem Lauf: "Herr Graf! es sieht 'ne Rotte das untre Thal herauf. Der Hauptmann führt drei Beile, sein Rustzeug glänzt und gleißt,

Daß mir's, wie Wetterleuchten, noch in ben Augen beißt."

"Das ift der Bunnensteiner, der gleißend' Bolf ge-

Gieb mir den Mantel, Knabe! — der Glanz ist mir bekannt, Er bringt mir wenig Bonne, die Beile hauen gut, — Bind mir bis Schwert zur Seite! — der Wolf, der lechzt nach Blut:

Ein Mägdlein mag man schreden, das fich im Bade schmiegt, Das ist ein lustig. Neden, idas Niemand? Schaden fügt; Bird jaber überfallen ein alter Kriegesheld, Dann gilt's, wenn nicht sein Leben, doch schweres Lösegeld."

Da spricht der arme hirte; "Des mag noch werden Rath, Ich weiß geheime Wege, die noch kein Mensch betrat, Kein Ros mag sie ersteigen, nur Geißen klettern dort, Wolt Ihr sogleich mir folgen. ich bring' Euch sicher fort."

Sie klimmen durch das Dicicht ben fteifften Berg hinan, Mit jeinem guten Schwerte haut oft der Graf fich Bahn, Wie herb das Flieben schmecke, noch hatt' er's nie vermerkt, Biel lieber mocht' er fechten, das Bad hat ihn gestärkt.

In heißer Mittagstunde bergunter und bergauf! Schon muß der Graf sich lehnen anf seines Schwertes Rnauf. Darob erbarmt's den hitten des alten, hohen herrn, Er nimmt ihn auf den Rucken: "Ich thu's von herzen gern."

Da benkt ber allte Greiner: "Es thut doch mahrlich gut," Go fanftlich senn getragen von einem treuen Blut; In Fährden und in Nöthen zeigt erst das Bolk sich ächt, Drum soll man nie zertreten sein altes, gutes Recht."

Als drauf der Graf gerettet zu Stuttgart fist im Saal, Beißt er 'ne Wingse prägen als ein Gedächtnismal, Er giebt dem treuen hirten manch blankes Stuck davon, Auch manchem herrn von Schlegel verehrt er eins znm hohn.

Dann schieft er tucht'ge Maurer ins Wildbad alfofort, Die follen Mauern führen rings um den offnen Ort, Damit in kunst'gen Sommern sich jeder greise Mann, Bon Feinden ungefährdet, im Bade jungen kann.

#### Die drei Ronige ju Scimfen.

Drei Könige ju heimsen, wer hatt' es je gedacht! Mit Rittern und mit Roffen, in herrlichkeit und Pracht! Es find die hohen haupter der Schlegelbruderschaft, Sich Könige ju nennen, das gibt ber Sache Kraft. Da thronen fie beisammen und halten eifrig Rath, Bebenten und besprechen gewalt'ge Baffenthat: Bie man ben ftolgen Greiner mit Kriegsheer überfallt und, beffer als im Bade, ihm jeden Schlich verfellt.

Wie man ihn dann verwahret und feine Burgen bricht, Bis er von allem Zwange die Edeln ledig fpricht. Dann fahre wohl, Candfriede! dann, Lehndienst, gute Nacht! Dann ift's der freie Ritter, der alle Welt verlacht.

Schon fant die Nacht hernieder, die Kon'ge find jur Ruh, Schon frahen jest die Sahne dem nahen Morgen ju, Da schallt mit scharfem Stofe tas? Bachterborn vom Thurm, Bohl auf, wohlauf ihr Schläfer! das horn verfündet Sturm.

In Nacht und Nebel draußen, da wogt es wie ein Meer Und zieht von allen Seiten sich nm das Städtlein her; Berhaltne Mannerstimmen, verworrner Sang und Drang Dufschlag und Rosseschnauben und dumpfer Baffenklang!

Und als das Frühroth leuchtet, und als der Rebel sinkt, Bei! wie es da von Speeren, von Morgensternen, blinkt! Des ganzen Gaues Bauern ftehn um den Ort geschaart, Und mitten halt zu Rosse der alte Rauschebart.

Die Schlegler möchten schirmen das Städtlein und das Schloß. Sie werfen von den Thurmen mit Steinen und Beschoß, "Rur fachtet ruft der Greiner — euch wird das Bad geheigt, Aufdampfen folle und qualmen, daß euch's die Augen beigt!"

Rings um die alten Mauern ift holz und Stroh gehäuft, In dunkler Racht geschichtet und wohl mit Theer beträuft, Drein schießt man gluhnde Pfeile, wie raffelt's da im Stroh! Drein wirft man feur'ge Rrange, wie fladert's lichterloh! Und noch von allen Enden wird Borrath zugeführt, Bon all den rüst'gen Bauern wird emsig nachgeschürt, Bis höher, immer höher die Flamme leckt und schweift Und schoff mit lust'gem Prasseln der Thürme Dach ergreift.

Ein Thox ist sceigelassen, so hat's der Graf beliebt, Dort hört man, wie der Riegel sich leise lose schiebt. Dort stürzen wohl, verzweifelnd, die Schlegler jest heraus? Rein! friedlich zieht's herüber, als wie in's Gotteshaus.

Boran drei Schlegelfon'ge, ju Juß, demuthiglich, Mit unbedecktem haupte, die Augen unter sich; Dann viele herrn und Knechte, gemachsam, Mann für Mann, Daß man sie alle zählen und wohl betrachten kann.

"Billfomm! - fo ruft der Greiner - willfomm in meiner Saft!

Sch traf euch gut beisammen, geehrte Brüderschaft! So konnt' ich wieder dienen für den Besuch im Bad; Nur Einen miss ich, Freunde! den Bunnenstein, 's ist Schad!"

Ein Bäuerlein, das treulich am Feuer mitgefacht; Lehnt dort an seinem Spieße, nimmt alles wohl in Ucht! "Drei Könige zu Heimsen, — so schmollt es — das ist viel! Erwischt man noch den vierten, so ist's ein Kartenspiel."

#### 3. Die Schlacht bei Reutlingen.

Bu Achalm auf dem Felsen, ba haust manch kühner Nar, Graf Ulrich, Sohn des Greiners, mit seiner Ritterschaar; Wild rauschen ihre Flüge um Reutlingen, die Stadt, Balo scheint sie zu erliegen, vom heißen Orange matt.

Doch plöglich einst erheben die Städter fich zu Nacht, In's Urachthal hinüber find sie mit großer Macht, Bald fleigt von Dorf und Mühle die Flamme blutig roth, Die Heerden weggetrieben, die hirten liegen todt.

herr Ulrich hat's vernommen, er ruft im grimmen Born "In eure Stadt foll kommen, kein huf und auch kein horn!" Da sputen sich die Ritter, sie wappnen sich in Stahl, Sie heischen ihre Rosse, sie reiten ftracks guthal.

Ein Kirchlein fiehet drunten, Sankt Leonhard geweiht, Dabei ein grüner Anger, der scheint bequem zum Streit, Sie springen von den Pferden, sie ziehen flotze Reihn, Die langen Spieße starren, wohlauf! werkwagt sich drein?

Schon ziehn vom Urachthale die Städter fern herbei, Man hört der Männer Jauchzen, der Herven wild Geschrei. Man sieht sie fürder schreiten, ein wohlgerustet Heer: Bie Mattern stolz die Banner! wie bligen Schwert und Speer!

Nun schließ dich fest zusammen, du ritterliche Schaat! Bohl hast du nicht geahnet so dräuende Gefahr. Die übermächt'gen Rotten, sie stürmen an mit Schwall, Die Ritter stehn und starren wie Fels und Mauerwall.

Bu Reutlingen am Zwinger, da ift ein altes Thor, Längst wob mit dichten Ranten der Epheu sich davor, Manihat es schier vergeffen, nun fracht's mit einmal auf Und aus dem Zwinger fturget, gedrängt ein Bürgerhauf'.

Den Rittern in den Ruden fällt er mit grauser Buth, Seut will der Städter baden im heißen Ritterblut. Bie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt! Bie haben da die Färber so purpurroth gefärbt! ubland's Gedichte. heut nimmt man nicht gefangen, heut geht es auf ben Tob, beut fprist das Blut wie Regen, der Anger blumt fich roth. Stets drangender umfchloffen und wuthenter bestürmt, 3ft rings von Bruderleichen die Ritterschaar umthurmt.

Das Fahnlein ist verloren, herr Ulrich blutet ftark, Die noch am Leben bleiben, find mude bis in's Mark. Da haschen sie nach Rossen und schwingen sich barauf, Sie hauen durch, sie kommen jur festen Burg hinauf.

"Ach Allm' — fiohnt' ein Ritter, ihn trat des Morders Stoß— Allmächt'ger! wollt' er rufen — man hieß davon das Schloß. Herr Ulrich finkt vom Sattel, halbtodt, voll Blut und Qualm, Hatt nicht das Schloß den Namen, man hieß' es fest: Uch al m.

Bohl kommt am andern Morgen zu Reutlingen an's Thor Manch trauervoller Rnappe, der feinen Herrn verlor. Dort auf dem Rathhaus liegen die Todten all' Fereiht, Man führt dahin die Knechte mit sicherem Geleit.

Dort liegen mehr benn fechzig, so blutig und so bleich, Richt jeder Knapp' erkennet den todten herrn sogleich. Dann wird ein jeder Leichnam von treuen Dieners Hand Gewaschen und gekleidet in weißes Grabgewand.

Auf Bahren und auf Wagen getragen und geführt, Mit Eichenlaub bekränzet, wie's Helden wohl gebührt, So geht es nach dem Thore, die alte Stadt entlang, Dumpf tönet von den Thürmen der Todtenglocken Klang.

Bos Beiffenheim eröffnet den langen Leichenzug, Er war es, der im Streite des Grafen Banner trug, Er hatt es nicht gelaffen, bis er erschlagen war. Drum mag er wurdig führen auch noch die todte Schaar. Drei edle Grafen folgen, bemahrt in Schildesamt, Bon Tübingen, von Bollern, von Schwarzenberg entstammt D Bollern deine Leiche umschwebt ein lichter Rrang: Sahft du vielleicht noch fterbend bein haus im funft'gen Glang?

Bon Sachsenheim zween Ritter, der Bater und der Sohn, Die liegen stille beifammen in Lilien und in Mohn, Auf ihrer Stammburg mandelt von alters ber ein Geift, Der langst mit Rlaggebarden auf schweres Unbeil- weist.

Einst war ein herr von Lustnau vom Scheintod auferwacht, Er kehrt' im Leichentuche zu feiner Frau bei Nacht, Davon man fein Geschlechte die Lodt en hieß zum Scherz, hier bringt man ihrer einen, ben traf der Lod in's herz.

Das Lied, es folgt nicht weiter, bes Jammers ift genug, Bill jemand Alle miffen, die man von dannen trug: Dort auf den Rathhausfenstern, in Farben bunt und klar, Stellt jeden Ritters Name und Bappenschild fich dar.

Als nun von seinen Bunden Graf Ulrich ausgeheilt, Da reitet er nach Stuttgart, er hat nicht sehr geeilt; Er trifft ben alten Bater allein am Mittagsmahl; Ein frostiger Billommen! tein Bort ertont im Saal.

Dem Bater gegenüber fist Ulrich an dem Tifch, Er schlägt die Augen nieder, man bringt ihm Bein und Fisch; Da faßt der Greis ein Meffer, und spricht tein Bort dabei, Und schneidet gwischen Beiden das Tafeltuch entamei.

### 4. Die Döffinger Schlacht.

2(m Ruheplat) der Todten, da pflegt es ftill ju fepn, Man hört nur leifes Beten bei Kreuz und Leichenstein; Zu Döffingen war's anders, dort scholl den ganzen Tag Der feste Kirchhof wider von Rampfruf, Stoß und Schlag.

Die Städter'find gekommen, der Bauer hat fein Eut Jum festen Ort geflüchtet und halt's in tapfrer hut; Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab, Wer todt ju Boden finket, hat hier nicht weit in's Graf.

Graf Cberhard der Greiner vernahm der Seinen Noth, Schon kommt er angezogen mit starkem Aufgebot, Schon ist um ihn versammelt der besten Ritter Kern, Bom edeln Löwenbunde die Grafen und die herrn.

Da kommt ein reif'ger Bote vom Wolf von Bunnenstein: "Mein herr mit seinem Banner will' euch zu Diensten seyn." Der stolze Graf entgegnet: "Ich hab' fein nicht begehrt, Er hat umsonst die Munze, die ich ihm einst verehrt."

Bald fieht herr Ulrich drüben der Städte Schaaren stehn, Bon Reutlingen, von Augsburg, von Ulm die Banner wehn. Da brennt ihn seine Narbe, da gährt der alle Groll: "Ich weiß, ihr Uebermüth'gen, wovon der Kamm euch schwoll."

Er fprengt zu feinem Bater: heut zahl' ich alte Schnld, Will's Gott, erwerb' ich wieder die väterliche huld! Richt darf ich mit dir soeisen auf einem Tuch, du held! Doch darf ich mit dir schlagen auf einem blut'gen Feld." Sie fleigen von den Gaulen, die herrn vom Löwenbund, Sie flürzen auf die Feinde, thun fich als Löwen kund. hei! wie der Löwe Ulrich so grimmig tobt und würgt! Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verbürgt.

Ben trägt man aus dem Rampfe, bort auf den Cichenstumpf? "Gott fep mir Sunder gnadig!" — er stöhnt's, er röchelt's bumpf.

- D fonigliche Giche, dich hat der Blig gerfpalt!
- D Ulrich, tapfrer Ritter, dich hat das Schwert gefällt!

Da ruft der alte Recke, den nichts erschüttern kann: "Erschreckt nicht! der gefallen, ist wie ein andrer Mann. Schlagt drein! die Feinde flieben!" — er ruft's mit Donners laut;

Bie raufcht fein Bart im Binde! bei! wie der Gber haut!

Die Städter han vernommen das seltsam list'ge Bort. "Ber flieht?" so fragen Alle, schon wankt es hier und dort. Das Bort hat sie ergriffen gleich einem Zauberlied, Der Graf und seine Ritter durchbrechen Glied auf Glied.

Bas gleist und glänzt da droben, und zuckt wie Betterschein? Das ist mit seinen Reitern der Bolf von Bunnenstein. Er wirft sich auf die Städter, er sprengt sich weite Bucht, Da ist der Sieg entschieden, der Feind in wilder Flucht.

Im Erntemond geschah es, bei Gott! ein heißer Tag! Bas da der edeln Garben, auf allen Feldern lag! Bie auch so mancher Schnitter die Arme sinken läßt! Bohl halten diese Ritter ein blutig Sichelfest.

Noch lange traf der Bauer, der hinterm Pfluge ging, Auf rost'ge Degenklinge, Speereisen, Panzerring, Und als man eine Linde zersägt und niederstreckt, Zeigt sich darin ein Harnisch und ein Geripp versteckt. Als nun die Schlacht geschlagen und Sieg geblasen mar Da reicht der alte Greiner dem Bolf die Rechte dur: "hab Dant, du tapfrer Degen, und reit mit mir nach haust Daß wir uns gutlich pflegen nach diesem harten Strauß,"

"Bei! — fpricht der Bolf mit Lachen — gefiel Euch diefer Schwant?

3ch ftritt aus haß ber Stödte und nicht um Euern Dant. Gut' Racht und Glud' aur Reife! es fteht im alten Recht." Er fpricht's und jagt von dannen mit Ritter und mit Ruecht.

Bu Döffingen im Dorfe, da hat der Graf die Nacht Bei feines Ulrichs Leiche, des einzgen Sohns, verbracht. Er kniet zur Bahre nieder, verhüllet sein Gesicht, Ob er vielleicht im Stillen geweint, man weiß es nicht.

Des Morgens mit dem Frühsten steigt Gberhart zu Ros, Gen Stuttgart fahrt er wieder mit seinem reifgen Tros, Da kommt bes Wegs gelaufen der Zuffenhauser hirt'; "Dem Mannzift's trub zu Muthe, was der uns bringen wird?"

"Ich Bring' Euch bofe Kunde; nächst ift in unfern Trieb, Der gleifend' Bolf gefallen, er nahm so viel ihm lieb." Da lacht der alte Greiner in seinen grauen Bart "Das Bolflein holt sich Rochfleisch, das ift des Bolfleins Urt."

Sie reiten ruftig fürder, fie sehn aus grünem Thal-Das Schloß von Stuttgart ragen, es glänzt im Morgenstral, Da kommt des Wegs geritten ein schmucker Edelknecht; "Der Knab will mich bedünken, als ob er Gutes bracht."

"Ich bring' Euch frohe Mare: Gluck zum Urenkelein! Untonia hat geboren ein Knäblein, hold und fein." Da hebt er hoch die Hände, der ritterliche Greis: "Der Fink hat wieder Samen, dem Herrn sep Dank und Preis!"

# Der Schenk von Limburg.

Bu Limburg auf der Beste,
Da wohnt' ein edler Graf,
Den keiner seiner Gaste,
Semals zu hause traf.
Er trieb sich, allerwegen
Gebirg und Bald entlang,
Rein Sturm und auch kein Regen
Berleidet' ihm den Gang.

Er trug ein Bams von Leber Und einen Jägerhut Mit mancher wilben Feder, Das fteht ben Jägern gut; Es hing ihm an ber Seiten Ein Erinkgefaß von Buch; Gewaltig konnt' er ichreiten Und war von hohem Buchs.

Wohl hatt' er Knecht' und Mannen Und hatt' ein tüchtig Rof, Ging doch zu Zuß von dannen Und ließ daheim den Trof. Es war sein ganz Geleite Ein Zagdwieß, start und lang, An dem er über breite Baloströme fühn sich schwang. Run hielt auf Hohenstaufen Der beutsche Raiser (Haus. Der zog mit hellen Hausen Einsmals zu jagen aus. Er rannt' auf eine Hinde So heiß und hastig vor, Daß ihn sein Jagdgesinde Im] wilden Forst verlor.

Bei einer kuhlen Quelle Da macht' er endlich halt; Gezieret war die Stelle Mit Blumen manigfalt. Hier dacht' er fich zu legen Zu einem Mittagschlaf, Da rauscht' es in den hagen Und ftand vor ihm der feraf.

Da hub er an zu schelten:
"Treff] ich den Nachbar hie?
Zu Hause weilt er selten,
Zu Hose kommt er nie:
Man muß im Walde streisen,
Wenn man ihn fahen will,
Wan muß ihn tapfer greisen,
Sonst hält er nirgend still."

Als darauf ohn' alle Fahrde Der Graf sich niederließ Und neben in die Erde Die Sägerstange stieß, Da griff mit beiden Händen Der Kaiser nach dem Schaft: "Den Spieß muß ich mir pfänden, Ich nehm' ihn mir zu haft. Der Spieß ist mir verfangen, Des ich so lang begehrt, Du sollst dafür empfangen hier dies mein bestes Pferd. Nicht schweifen im Gewälde Darf mir ein solcher Mann, Der mir zu hof und Felde Biel besser dienen kann.

"herr Raiser, wollt vergeben! Ihr macht das herz mir schwer. Last mir mein freies Leben, Und last mir meinen Speer! Ein Pferd hab' ich schon eigen, Für Eures sag' ich Dank; Bu' Rosse will ich steigen, Bin ich 'mal alt und krank."

"Mit dir ift nicht zu streiten, Du bist mir allzu stolz. Doch führst du an der Seiten Ein Trinkgefäß von Holz; Nun macht die Jagd mich dürsten, Drum thu mir das, Gesell, Und gieb mir Eins zu bursten Aus diesem Bafferquel!"

Der Graf hat sich erhoben, Er schwenkt den Becher klar, Er füllt ihn an bis oben, Hält ihn dem Kaiser dar. Der schlürft mit vollen Zügen Den kühlen Trank hinein Und zeigt ein solch Bergnügen, Als war's der beste Wein. Dann faßt: der schlaue Zecher Den Grafen bei der Sand: "Du schwenftest mir den Becher Und' fülltest ihn jum. Rand, Du hieltest mir jum Munde Das labende Getrant! Du bist von dieser Stunde Des deutschen Reiches Schent!"

# Das Singenthal,

Der herzog tief im Balbe Um Fuß der Eiche faß, Als singend an der halbe Ein Mägdlein Beeren las. Erdbeeren, fühl und duftig, Bot sie dem greisen Mann, Doch ihn umschwebte luftig Noch stets der Löue Bann.

"Mit deinem hellen Liede — So sprach er — feine Magd! Ram über mich der Friede; Nach mancher ftürm'schen Sagd. Die Beeren, die du bringest, Erfrischen wohl den Gaum, Doch singe mehr! du singest Die Seel' in heitern Traum.

Ertont an diefer Eiche Mein Lorn von Effenbein; In seines Schalls Bereiche Ift all das Waldthaf mein; So weit von jener Birke Dein Lied erkfingt rundum, Geb' ich im Thalbezirke Dir Erb' und Eigenthum."

Noch einmal blies der Alte Sein Horn in's Thal hinaus, In ferner Felfenfpalte Berklang's wie Sturmgebraus: Dann fang vom Birkenhügel Des Mägdleins sußer Mund, Als rauschten Engelflügel Db all dem stillen Grund.

Er legt in ihre Sande Den Siegelring jum Pfand: "Mein Baidwert hat ein Ende, Bergabt ift die das Land." Da niett ihm Dank bie Holde, Und eilet froh watoque, Sie trägt im Ring von Golde Den frischen Erdbeerstrauß.

Als noch des Hornes Braufen Gebot mit finstrer Macht, Da sah man Eber hausen Bu tiefer Batvesnacht; Laut bellte dort die Meute, Bor der die Hundin floh, Und fiel die blut'ge Beute, Ericholl ein wild Halloh. Doch feit des Mägdleins Singen Bft ringsum Wiefengrun, Die muntern Lämmer fpringen, Die Kivschenhaine blühn; Festreigen wird geschlungen 3m goldnen Frühlingsstral; Und weil das Thal ersungen, So heißt es Singenthal.

#### VER SACRUM.

Uls die Latiner aus Lavinium Richt mehr dem Sturm der Feinde hielten Stand, Da hoben sie zu ihrem Heiligthum, Dem Speer des Mavors, flehend, Blick und Hand.

Da sprach der Priester, der die Lanze trug: "Euch fund' ich, statt des Gottes, der euch grollt: Nicht wird er senden gunft'gen Bogelflug, Benn ihr ihm nicht den Weihefrühling zollt."

"Ihm sey der Frühling heilig!" rief das Heer —
"Und was der Frühling bringt, sei ihm gebracht!"
Da rauschten Kittige, da klang der Speer,
Da ward geworsen der Etrusker Macht:

Und jene zogen heim mit Siegesruf, Und wo sie jauchzten, ward die Gegend grün, Feldblumen sproßten unter jedem Huf, Wo Speere streiften, sah man Bäum' erblühn. Doch vor der Seimath Thoren, am Altar, Da harrten schon zum festlichen Empfang Die Frauen und der Jungfraun helle Schaar, Befranzt mit Bluthe, welche heut' entsprang.

Als nun vertauscht der freudige Willfomm, Da trat der Priester auf den Hügel, stieß In's Gras den heil'gen Schaft, verneigte fromm Sein haupt und sprach vor allem Bolke dies:

"Heil dir, der Sieg uns gab in Todesgraus! Bas wir gelobten, das erfüllen wir. Die Arme breit' ich auf dies Land hinaus Und weihe diesen vollen Frühling dir!

Bas jene Erift, die heerdenreiche, trug, Das Lamm, das Zicklein, flamme beinem Heerd! Das junge Rind erwachse nicht dem Pflug, Und für den Zügel nicht das muth'ge Pferd!

Und/was in jenen Blumengarten reift, Bas aus der Saut, der grünenden, gedeiht, Es werde nicht von Menschenhand gestreift: Dir sep es Alles, Alles dir geweiht!"

Schon lag die Menge, schweigend, auf den Knien, Der gottgeweihte Frühling schwieg umher, So leuchtend, wie kein Frühling je erschien, Ein heil'ger Schauer waltet' ahnungsschwer.

Und weiter fprach der Priester: "Schon gefreit Bahnt ihr die Saupter, das Gelübd' vollbracht? Bergast ihr ganz die Satung alter Zeit? Sabt ihr, was ihr gelobt, nicht vorbedacht?

Der Blüthen Duft, die Saat im heitern Licht, Die Trift, von neugeborner Bucht belebt, Sind fie ein Frühling, wenn die Jugend nicht, Die menschliche, durch fie den Reigen webt?

Mehr, als die Lammer, find dem Gotte werth Die Jungfraun in der Jugend erftem Rrang, Mehr, als der Fullen auch, hat er begehrt Der Junglinge im erften Baffenglang.

D nicht umfonft, ihr Sohne, waret ihr Im Rampfe so von Gottesfraft durchgluht! O nicht umsonft, ihr Töchter, fanden wir, Rudtehrend, euch so wundervoll erbluht!

Ein Bolt haft bu vom Fall erlost, o Mars! Bon Schmach ber Anechtschaft hieltest du es rein, Und willft bufur die Jugend eines Jahrs; Nimm fie! lie ist dir heilig, sie ist dein."

Und wieder warf bas Bolt fich auf den Grund, Rur die Geweihten ftanden noch umher, Bon Schönheit leuchtend, wenn auch bleich der Mund, Und heil'zer Schauer lag auf Allen fchwer.

Noch kag die Menge, schweigend wie das Grab, Dem Gotte zitternd, den sie erst beschwor Da fuhr aus blauer Luft ein Stral herab Und traf den Speer und flammt auf ihm empor.

Der Priester hob dahin fein Angesicht, Ihm wallte glänzend Bart und Silberhaar; Das Auge stralend von dem himmelblicht, Berkundigt' er, mas ihm eröffnet mar: "Nicht fagt der Gott von feinem heitigen Raub, Doch will er nicht den Lod, er will die Kraft; Nicht will er einen Frühling, welk und taub, Rein! einen Frühling, welcher treibt im Saft.

Aus der Latiner alten Mauern foll Dem Kriegsgott eine neue Pflanzung gehn; Aus diesem Lenz, innkräft'ger Keime voll, Btrd eine große Zufunft ihm erstehn.

Drum mahle jeder Jungling fich die Braut, Mit Blumen find die Locken schon befranzt, Die Jungfrau folge Dem, dem sie vertraut; So zieht dahin, wo euer Stern erglanzt!

Die Körner, deren Salme jest noch grun, Gie nehmet mit jur Aussaat in der Fern', Und von den Baumen, welche fest noch blubn, Bewahret euch ben Schoffling und ben Kern!

Der junge Stier pflüg' euer Neubruchland, Auf eure Beiden führt bas muntre Lamm, Das rafche Füllen fpring fan eurer hand, Für kunft'ge Schlächten ein gesunder Stamm!

Denn Schlacht und Sturm ift euch vorausgezeigt, Das ift ja dieses ftarten Gottes Recht, Der felbst in eure Mitte niedersteigt, Bu zeugen eurer Könige Geschlecht.

In euerm Tempel haften wird fein Speer, Da schlagen ihn die Feldherrn schütternd an, Bann fie ausfahren über Land und Meer Und um den Erdfreis ziehn die Siegesbahn.

Ihr habt vernommen, was dem Gott gefallt, Geht hin, bereitet euch, gehorchet still! Ihr sepd das Saatkorn einer neuen Welt; Das ist der Weihefrühling, den er will."

Der Königssohn.

1.

Der alte, graue König fist Auf seiner Bater Throne. Sein Mantel glanzt wie Abendroth, Wie finkende Sonn' bie Krone.

"Mein erster und mein zweiter Sohn! Euch theil' ich meine Lande." Mein dritter Sohn, mein liebstes Kind! Bas last ich dir zum Pfande?"

"Gieb mir von allen Schägen nur Die alte, rostige Krone! Gieb mir drei Schiffe! so fahr' ich hin Und suche nach einem Throne."

Der Jüngling fteht auf dem Berdeck, Sieht seine Schiffe fahren, Die Sonne stralt, es spielt die Luft Mit seinen goldnen Haaren.

Das Ruder schallt, das Segel schwillt, Die bunten Wimpel fliegen, Meerfrauen mit Gesang und Spiel Sich um die Riele wiegen.

Er fpricht: "Das ift mein Königreich, Das frei und luftig ftreifet, Das um die träge Erde her Auf blauen Fluten schweifet."

Da ziehen finstre Wolfen auf Mit Sturm und mit Gewitter. Die Blige zuchen aus der Nacht, Die Maste springen in Splitter.

Und Wogen fturgen auf das Schiff, So wilde, Bergen gleiche; Berschlungen ift der Königssohn Sammt feinem luft'gen Reiche

Sifcher.

Berfunten, mehe, Mast und Riel! Der Schiffer Ruf verschollen! Doch fieh! wer schwimmet dort berbei, um den die Wogen rollen?

Er schlägt mit ftarkem Arm die Flut Und fücchtet die Welten wenig, Trägt hoch das haupt mit goldner Kron', Er dunkt mir wohl ein König.

#### Jüngling.

Ein Königesohn, mir aber ift Die Seimath langst verloren. Erft hat die schwache Mutter mich, . Die irdische, geboren.

Doch nun gebar die zweite Mutter, Das ffarfe Meer, mich wieder. In Riefenarmen wiegte fie Mich felbst und meine Bruder.

Die Andern all ertrugen's nicht, Mich brachte fie hier jum Strande. Zum Reiche wohl erfor fie mir All diese weiten Lande.

Sifcher.

2Bas fpaheft du nach der Angel Bom Morgen bis jur Nacht, Und haft mit aller Muhe doch Rein Fischlein aufgebracht?

Jüngling.

Ich angle nicht nach Fischen, Ich fah in Meeresschacht, Bohl jeder Angel allzu tief, Biel königliche Pracht.

5.

Wie schreitet königlich ber Leu! Schüttelt die Mahn' in die Lufte. Er ruft sein Machtgebot Durch Balber und Klufte.

Doch werd' ich ihn stürzen Mit dem Speer in starker Hand, Um die Schultern mir schürzen Sein Goldgewand. Der Aar, ein König, schwebet auf, Er rauschet in Wonne, Will langen sich zur Kron' herab Die goldne Sonne.

Doch in den Wolfen hoch Soll ihn fahnn und fpießen Mein geflügelter Pfeil, Daß er mir finte ju Rugen.

6.

Im Balde läuft ein wildes Pferd, Dat nie den Zaum gelitten, Goldfarb, mit langer, dichter Mähn', Schlägt Funken bei allen Tritten.

Der Königssohn, er fängt es ein, hat fich darauf geschwungen, Es blaht die Brust und schwingt den Schweif, Kommt wiehernd hergesprungen.

Und Alle horchen ftaunend auf, Die in den Thälern hausen. Sie hören's vom Gebirge her Bie Sturm und Donner brausen.

Da fprengt herab der Ronigssohn, Umwallt vom Fell des Leuen, Des wilden Roffes Mahne fleugt, Die hufe Feuer ftreuen. Da brängt sich alles Bolk herzu Mit Jubel und Gefange: "Heil uns! er ist's, der König ist's, Den wir erharrt so lang!"

7.

Es fieht ein hoher, schroffer Fels, Darum die Adler fliegen, Doch magt fich keiner drauf herab, Den Drachen fehn fie liegen.

In alten Mauern liegt er dort, Mit seinem goldnen Kamme, Er raffelt mit der Schuppenhaut, Er hauchet Dampf und Flamme.

Der Jüngling ohne Schwert und Schilb, Ift fect hinaufgedrungen, Die Urme wirft er um die Schlang' Und halt fie fest umrungen.

Er füßt fie dreimal in den Schlund Da muß der Zauber weichen, Er halt im Arm ein holdes Weib, Das fconft' in allen Reichen.

Die herrliche, gekrönte Braut Hat er am Herzen liegen, Und aus den alten Trümmern ist Ein Königsschloß gestiegen.

Der König und die Königin Sie stehen auf dem Throne, Da glüht der Thron wie Morgenroth, Wie steigende Sonn' die Krone,

Biel ftolze Ritter ftehen umher, Die Schwerter in den händen, Sie können ihre Augen nicht Bom lichten Thrones wenden.

Ein alter blinder Sanger fteht Un feine Sarf' gelehnet, Er fühlet, daß die Zeit erschien, Die er jo lang ersehnet.

Und plöglich springt vom hohen Glang Der Augen finstre Hulle. Er schaut hinauf und wird nicht fatt Der Herrlichkeit und Fülle.

Er greifet in sein Saitenspiel, Das ist gar hell erklungen, Er hat in Licht und Seligkeit Sein Schwanenlied gesungen.

## Des Sängers Huch.

Es ftand in alten Beiten ein Schlof, to hoch und hehr, Beit glangt' es über die Lande bis an bas blaue Meer, und rings von duft'gen Garten ein blutenreicher Rrang, Drin fprangen frifche Brunnen in Regenbogenglang.

Dort faß ein ftolger König, an Land und Siegen reich, Er faß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er finnt, ist Schrecken', und was er blickt, ist Wuth,

Und mas er fpricht, ift Geißel, und mas er schreibt, ift Blut.

Einst zog nach diesem Schlosse ein ebles Sangerpaar, Der Ein' in goldnen Locken, der Andre grau von haar; Der Alte mit der harfe, der saß auf schmuckem Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoß.

Der Alte sprach jum Jungen : "Mun sep bereit, mein Sohn! Denk unfrer tiefsten Lieder, stimm an den vollsten Ton, Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz Es gilt uns heut, zu rühren des Königs steinern Berg."

Schon fiehn die beiden Sanger im hohen Saulenfaal, Und auf dem Throne figen der König und fein' Gemahl; Der König, furchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein, Die Königin, suß und milde als blickte Bollmond drein.

Da schlug der Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, Daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll. Dann strömte himmsisch helle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen, wie dumpfer Geisterchor. Sie fingen von Lenz und Liebe, von fel'ger goldner Zeit, Bon Freiheit, Mannerwurde, von Treu und Helligkeit. Sie fingen von allem Sußen, was Menschenbruft durchbebt, Sie fingen von allem hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschaar im Kreise verlernet jeden Spott, Des Königs trop ge Krieger, sie beugen sich vor Gott, Die Königin, zerslossen in Wehmuth und in Lust, Sie wirst den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Bolk verführet, verlockt ihr nun mein Beib ?" Der König schreit es wüthend, er bebt am ganzen Leib, Er wirft sein Schwert, das bligend des Jüngslings Brust durchdringt,

Draus, ftatt ber goldnen Lieder, ein Blutftral hochauf fpringt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all der hörer Schwarm, Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm, Der schlägt um ihn den Mantel und sest ihn auf das Roß, Er bindt ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß.

Doch vor dem hohen Thore, da halt der Sangergreis, Da faßt er feine Harfe, sie aller Harfen Preis, An einer Marmorsaule, da hat er sie zerschellt, Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Expellt:

"Beh euch, ihr stolzen hallen! nie tone füßer Riang Durch eure Raume wieder, nie Satte noch Gefang, Nein! Seufzer nur und Stöhnen, und scheuer Stlavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt! Beh euch, ihr duft'gen Garten im holden Maienlicht! Euch jeig' ich diefes Todten entstelltes Angesicht, Daß ihr darob verdorret, daß jeder Quell versiegt, Daß ihr in kunft'gen Tagen versteint, verödet liegt.

Beh dir, verruchter Mörder! du Fluch des Sängerthums! Umfonst sep 'all dein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms, Dein Name sep vergeffen, in ew'ge Nacht getaucht, ... Sep, wie ein lestes Röcheln, in seere Luft verhaucht!"

Der Alte hat's gerufen, der himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieder, die hallen find zerstört, Noch Eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht, Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.

Und rings, statt duft'ger Garten, ein ödes Haideland, Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt ben Sand,

Des Königs Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch; Bersunken und vergessen! das ist des Sängers Fluch.

## Die versunkene Krone.

Da droben auf dem Sügel, Da fteht ein kleines Haus, Man sieht von seiner Schwelle Ju's schwelle Bu's schwelle Bant sien freier Bauer Um Abend auf der Bank, Er dengelt seine Sense Und singt dem himmel Dank.

Da drunten in dem Grunde, Da dämmert längst der Leich, Es liegt in ihm, verfunken! Eine Krone, stolz und reich; Sie läßt zunacht wohl spielen Karfunket und Saphir; Sie liegt seit grauen Jahren Und Niemand sucht nach ihr.

### Tells Tod.

Grün wird die Alpe werden, Stürzt die Lawin' einmal; Bu Berge ziehn die Herben, Fuhr erst der Schnee zu Thal. Euch stellt, ihr Alpensöhne, Mit jedem neuen Jahr Des Eises Bruch vom Jöhne Den Kampf der Freiheit dar.

Da braust der wilde Schächen hervor aus feiner Schlucht, Und Fels und Tanne brechen Bor feiner jaben Flucht. Er hat den Steg begraben, Der ob der Stäube hing, hat weggespult den Knaben, Der auf dem Stege ging.

Und eben dritt ein Andrer 3nr Brude, da fie brach; Richt ftust der greise Wandrer, Wicht sich dem Anaben nach, Fast ihn mit Aderschnelle, Trägt ihn jum sichern Ort; Das Kind entspringt der Welle, Den Alten reißt sie fort.

Doch als nun ausgestoffen Die Flut den todten Leib, Da stehn um ihn, ergossen In Jammer, Mann und Weib; Als tracht' in feinem Grunde Des Rothstock Felsgestell, Erschallt's aus einen Munde: Der Tell ist todt, der Tell!

Bar' ich ein Sohn der Berge, Ein hirt am ew'gen Schnee', Bar' ich ein keder Ferge Auf Uri's grünem See. Und trät' in meinem Harme Zum Tell, wo er verschied, Des Todten Haupt im Arme, Sprach' ich mein Rlagelied: "Da liegst du, eine Leiche, Der Aller Leben mar; Dir trieft noch um das bleiche Gestcht dein greises Haar. Hier steht, den du gerettet, Ein Kind, wie Milch und Blut, Das Land, das du entkettet, Steht rings in Alpenglut.

Die Kraft derfelben Liebe, Die du dem Knaben trugst, Bard einst in dir zum Triebe, Daß du den Zwingherrn schlugst. Nie schlummernd, nie erschrocken, Bar Retten stets dein Brauch, Bie in den braunen Locken, So in den grauen auch.

Barft du noch jung gewesen, Als du den Rnaben fingst, Und warft du dann genesen, Bie du nun untergingst, Bir hatten draus geschlossen Auf künft'ger Thaten Ruhm: Doch schon ift nach bem groffen Das schlichte helbenthum.

Dir hat dein Ohr geklungen Bom Lob, das man dir bot, Doch ist zu ihm gedrungen Ein schwacher Ruf der Roth. Der ist ein held der Freien, Der, wann der Sieg ihn franzt, Noch glubt, sich dem zu weihen, Bas frommet und nicht glanzt. Gefund bist du gekommen Bom Berk des Jorns zurück, Im hülfereichen, frommen, Berließ dich erst dein Glück. Der himmel hat dein Leben Nicht für ein Bolk begehrt; Kür dieses Kind gegeben, War ihm dein Opfer werth.

Bo du den Bogt getroffen Mit deinem sichern Stral, Dort steht ein Bethaus offen, Dem Strafgericht ein Mal; Doch hier, wo du gestorben, Dem Kind ein Heil zu seyn, Hast du dir nur erworben Ein schmucklos Kreuz von Stein.

Beithin wird lobgefungen, Bie du dein Land befreit, Bon großer Dichter Zungen Bernimmt's noch fpate Zeit; Doch fleigt am Schächen nieder Ein hirt im Abendroth, Dann hallt im Felsthal wider Das Lied von deinem Tod."

### Die Glockenhöhle.

Sch weiß mir eine Grotte, Gewölbts mit Bergkrystalle, Die ist von einem Gotte Begabt mit seltnem Halle: Was Jemand sprach, was Jemand sang, Das wird in ihr zu Glockenklang.

Dort tauschen zwei Beglückte, Bewegt von gleichem Triebe, Bas längst die Horzen drückte, Das erste Ja der Liebe; Ein leises Glöcklein stimmt so rein Zu einem lautern, vollern ein.

Dort laffen luft'ge Zecher Sich auf der Felebank nieder, Sie schwingen volle Becher Und fingen trankne Lieder; Rie klang die Grotte so wie heut, Bon Feuerlarm und Sturmgelaut.

3ween Manner, ernft und finnig, Bereint durcht heil'ge Bande, Gie reden dort fo innig Bom deutschen Baterlande; Da tont die tieffte Rluft entlang Ein dumpfer Grabesglockenklang.

# Die verlorne Kirche.

Man höret oft im fernen Bald Bon obenher ein dumpfes Läuten, Doch Niemand weiß, von wann es hallt, Und kaum die Sage kann es deuten. Bon der versornen Kirche foll Der Klang ertönen mit den Binden; Einst war der Pfad von Ballern voll, Run weiß ihn keiner mehr zu finden.

Jüngst ging ich in dem Walde weit, Wo kein betretner Steig sich dehnet, Aus der Berderbniß dieser Zeit Hatt' ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in der Wildniß Alles schwieg, Bernahm ich das Gefäute wieder, Ze höher meine Sehnsucht stieg, Ze näher, voller klang es nieder.

Mein Seist war so in fich gekehrt, Mein Sinn vom Alange hingenommen, Daß mir es immer unerklärt, Bie ich so hoch hinauf gekommen. Mir schien es mehr denn hundert Jahr', Daß ich so hingeträumet hätte: Als über Nebeln, sonnenklar, Sich öffnet eine freie Stätte. Der himmel war so bunkelblau, Die Sonne war so voll und glühend, Und eines Munkers ftolger Bau Stand in dem goldnen Lichte blühend. Mir dünkten helle Wolken ihn, Gleich Fittigen, emporzuheben, Und feines Thurmes Spige schien Im sel'gen himmel zu verschweben.

Der Glode wonnevoller Rlang Ertonte schütternd in dem Thurme Doch jog nicht Menschenhand den Strang, Sie ward bewegt von heil'gem Sturme. Mir war's, derselbe Sturm und Strom Hatt an mein klopfend Herz geschlagen; So trat ich in den hohen Dom Mit schwankem Schritt und freud'gem Zagen.

Bie mir in jenen Sallen war, Das kann ich nicht mit Worten schilbern. Die Fenster glühten dunkelklar Mit aller Märtrer frommen Bilbern; Dann sah ich, wundersam erhellt, Das Bild zum Leben sich erweitern, Ich sah hinaus in eine Welt Bon heil'gen Frauen', Gottesstreitern.

Ich kniete nieder am Altar, Bon Lieb' und Andacht ganz durchstralet. Hoch oben an der Dede war Des himmels Glorie gemalet; Doch als ich wieder sah empor, Da war gesprengt der Ruppel Bogen, Geöffnet war des himmels Thor Und jede hülle weggezogen.

Bas ich für herrlichkeit geschaut Mit ftill anbetendem Erstaunen, Bas ich gehört für sel'gen Laut, Me Orgel mehr und als Posaunen: Das steht nicht in der Worte Macht, Doch wer darnach sich treulich sehnet, Der nehme des Gesäutes Acht, Das in dem Balde dumpf ertönet!

# Das versunkene Kloster.

Ein Rlofter ift versunken Lief in den wilden See, Die Nonnen sind ertrunken Zusammt dem Pater, weh! Der Nixen muntre Schaaren, Sie schwimmen stracks herbei, Nun einmal zu erfahren, Bas in den Mauern sep.

Das platschert und das rauschet In Kreuzgang und Dorment! Um Locutorium lauschet Der schäfernde Konvent; Man hört Gesang im Chore Und lustig Orgelspiel; Das Glödlein ruft zur Hore, Wann's ihnen just gefiel.

Bei heitrem Bollmondglanze Lockt fie der grüne Strand Zu einem Ringeltanze In geistlichem Gewand; Die weißen Schleier flattern, Die schwarzen Stolen wehn. Die Kerzenflämmchen knattern, Wie sie im Sprung sich drehn.

Der Robold dort im Schutte Der hohlen Felfenwand, Er nimmt des Paters Rutte, Die er am Ufer fand; Die Tänzerinnen schreckend, Kommt er zur Mummerei, Sie aber tauchen neckend Hinab in die Abtei.

## Märchen

Shr habt gehört die Runde Bom Fraulein, welches tief In eines Balbes Grunde Manch hundert Jahre schlief. Den Namen der Bunderbaren Bernahmt ihr aber nie; Ich hab' ihn jungst erfahren: Die deutsche Poesie. 3mo mächt'ge Feen nahten Dem schönen Fürstenkind, Un seine Wiege traten Sie mit dem Angebind. Die erste sprach behende: "Ja, lächse nur auf mich! Ich gebe dir frühes Ende Bon einer Spindel Stich."

Die Andre tprach dagegen:
"Ja, lächle nur auf mich!
Ich gebe die meinen Segen,
Der heilt den Todesstich;
Der wird dich so hewahren,
Das süßer Schlaf dich dext,
Bis nach vierhundert Jahren
Ein Königssohn dich weckt,"

Da ward in's Reich erlaffen Ein feierlich Gebot, Berkundet in allen Straffen, Der Tod darauf gedroht: Bo Zemand Spindeln hätte, Die sollte man liefern ein, Und sie an offner Stätte Berbrennen insgemein.

Nicht nach gewohnter Sitte Erzog man dieses Kind In dumpfer Kammern Mitte, Roch sonst, wo Spindeln sind; Rein, in den Rosengärten, In Wäldern, frisch und fühl, Mit lustigen Gefährten, Bei freiem, fühnem Spiel. Und als es kam zu Jahren, Ward es die schönste Krau, Mit langen, goldnen Haaren, Mit Augen bunkelblau; In Gang, Gebärde züchtig, In Reden treu und schlicht, In aller Arbeit tüchtig, Nur mit der Spindel nicht.

Biel ftolge Ritter gingen Der holben Dienste nach, heinrich von Ofterdingen, Wohlfram von Eschenbach. Sie gingen in Stahl und Eisen, Goldharfen in der hand Die Fürstin war zu preisen, Die solche Diener fand.

Mit Degen und mit Speere Waren sie stets bereit, Den Frauen gaben sie Ehre, Und sangen widerstreit. Sie sangen von Gottesminne, Bon fühner Helden Muth, Bon lindem Liebessinne, Bon süßer Maienbluth.

Bon alter Städte Mauern Der Widerhall erflang, Die Bürger und die Bauern Erhuben frischen Sang. Der Senne hat gesungen, Der über den Wolken wacht, Ein Lied ist ausgeklungen Tief aus des Bergmanns Schacht. In einer Mainacht blinkten Die Sterne Bunderschön,
Der Fürstin war, als winkten Sie ihr zu Thurmes Sohn.
Sie stieg hinauf zum Dache,
Die Zarte ganz allein,
Da fiel aus einem Gemache Ein truber Lampenschein.

Ein Beiblein, grau von haaren, Dort an dem Rocken spann, Sie hatte wohl nichts erfahren Bom frengen Spindelbann. Die Fürstin, die noch nimmer, Gesehen solche Kunft, Se trat in Beibleins Zimmer: "Ber bift du, mit Bergunft?"

"Man nennt mich, schönes Liebchen! Die Stubenpoesie; Denn aus dem trüben Stübchen Berirrt' ich mich noch nie. Ich sit, am lieben Platze Beim Rocken, wandellos, Meine alte, blinde Kaze, Die spinnt auf meinem Schoof.

Lange lange Lehrgedichte, Die spinn' ich recht mit Fleiß, Flächsene Helbengedichte, Die haspl' ich schnellerweis'. Mein Kater maut Tragödie, Mein Rad hat sprischen Schwung, Meine Spindel spielt Komödie Mit Tanzbelustigung." Die Fürstin that erbleichen, Als man von Spindeln sprach, Sie wollte flugs entweichen, Die Spindel sprang ihr nach; Und an der morschen Schwelle, Da fiel das Fräulein jach, Die Spindel auf der Stelle Sie in die Ferse stach.

Bas war bas für ein Schrecken, Als man sie Morgens traf!
Sie war nicht mehr zu wecken, Sie schlief den Zauberschlaf.
Ein Lager ward bereitet
Im hohen Rittersaal,
Goldstoffe drauf gebreitet
Und Rosen ohne Zahl.

So ichlief sie in der Halle, Die Fürstin, reich geschmückt. Bald hatte die Andern alle Der gleiche Schlaf berückt. Die Sänger, schon in Träumen. Rührten die Saiten bang, Bis in des Schlosses Räumen Der legte Laut verklang.

Die Alte spann noch immer 3m stillen Rammerlein, Es woben in jedem Zimmer Die Spinnen groß und klein. Die hecken und Ranken woben Sich um den Fürstenbau, Und um den himmel oben, Da spann sich Nebelgrau. —

Bohl nach vierhundert Jahren, Da ritt des Königs Sohn! Mit seinen Jägerschaaren In's Waldgebirg davon: "Was ragen doch da innen, Ob all dem hohen Wald, Für grave Thürm' und Zinnen Bon seltsamer Gestalt?"

Am Bege stund gerade Ein alter Spindelmann: "Erlauchter Prinz, um Gnade! Hört meine Barnung an! Romantische Menschenfresser Hausen auf jenem Schloß, Die mit barbarischem Meffer Abschlachten Klein und Groß."

Der Königssohn verwegen That mit drei Jägern ziehn, Sie hieben mit den Degen Sich Bahn zum Schloffe hin. Gesenket war die Brude, Geöffnet war das Thor, Daraus im Augenblide Ein hirschlein sprang hervor.

Denn in des Dofes Mäumen, Da war es wieder Balo, Da fangen in den Baumen Die Bögel mannigfalt. Die Jäger ohn' Berweilen, Sie drangen muthig hin, Bo eine Thur mit Säulen Aus dem Gebufch erschien. 3ween Riefen schlafend lagen Bohl vor dem Gaulenthor, Gie hieften, in's Rreuz geschlagen, Die Bellebarden vor, Darüber ruftig schriften Die Jäger allzumal, Gie gingen mit keden Tritten Zu einem großen Gaal.

Da lehnten in hohen Nifchen Geschmückter Frauent viet, Gemappnete Ritter bazwischen Mit goldnem Saitenspiel. Dochmächtige Gestalten, Geschloffnen Auges, stumm; Grabbildern gleich zu halten Aus grauem Alterthum.

Und mitten ward erblidet Ein Lager, reich von Golb, Da ruhte, wohlgeschmudet, Eine Jungfrau wunderhold. Die Suse war umfangen Mit frischen Rosen dicht, und auch von Mund und Wangere Schien gartes Rosenliche.

Der Königssohn, zu wissen Db Leben in dem Bild, Ehat seine Lippen schliessen An ihren Mund so mild. Er hat es bald empfunden Am Odem, suß und warm, Und als sie ihn umwunden, Roch schlummernd, mit dem Arm.

Sie streifte die goldnen Loden Aus ihrem Angesicht,
Sie hob, so suß erschroden,
Ihr blaues Augenlicht.
Und in' den Nischen allen
Erwachen Ritter und Frau,
Die alten Lieder hallen
Im weiten Fürstenbau.

Ein Morgen, roth und golden, hat uns den Mai gebracht; Da trat mit feiner Holden Der Prinz aus Baldesnacht. Es schreiten die alten Meister In hehrem, folgem Gang, Wie riesenhafte Geister. Wit fremdem Bundersang

Die Thäler, schlummertrunken Weckt der Gesange Luft; Wer einen Jugendfunken Roch hegt in seiner Brust, Der jubelt, tief gerühret: "Dank dieser goldnen Früh", Die uns zurückgeführet Dich, deutsche Poesie!"

Die Alte fist noch immer In ihrem Rammerlein; Das Dach zerfiel in Trummer, Der Regen drang herein. Sie zieht noch kaum den Faden, Gelähmt hat fie der Schlag; Gott schent' ihr Ruh in Gnaden Bis über den jüngsten Tag!



Altfranzösische Gedichte.

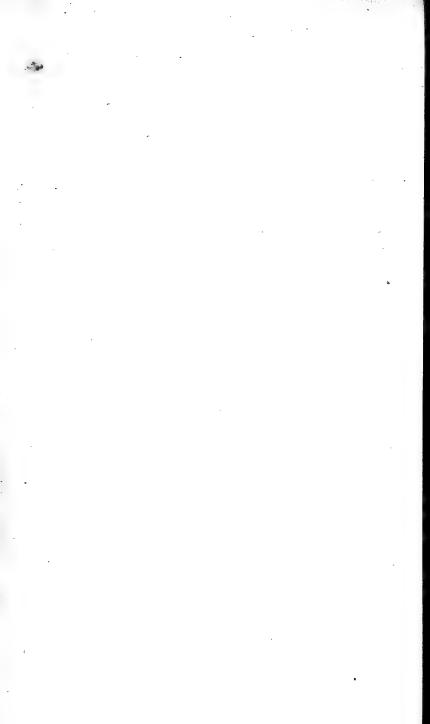

## Die Königstochter.

Des Königs von Spanien, Tochter Ein Gewerb ju fernen begann. Sie wollte wohl fernen nahen, Bafchen und nahn fortan.

Und bei dem ersten hemde, Das sie sollte gewaschen han, Den Ring von ihrer weißen hand hat in's Meer sie fallen lan.

Sie mar ein zartes Fräulein, In weinen fie begann. Da zog des Wegs vorüber Ein Ritter lobefan.

"Benn ich ihn wiederbringe, Bas giebt die Schone dann?" — "Einen Ruß von meinem Munde Ich nicht versagen kann."

Der Mitter fich entfleidet, Er taucht in's Meer wohlan, Und bei dem ersten Tauchen Er nichts entdecken kann. Und bei dem zweiten Tauchen. Da blinkt der Ring heran, Und bei tem dritten Tauchen Ift ertrunken den Rittersmann.

Sie war ein zartes Fräusein, Zu weinen sie begann. Sie ging zu ihrem "Rater: "Will kein Gewerb fortan!"

# Graf Richard ohne Furcht.

1.

(Braf Richard von der Normandie Erfcbrack in feinem Leben nie. Er schweifte Nacht wie Tag umber, Manchem Gefvenst begegnet' er, Doch hat ihm nie mas Gram gemacht Bei Tage noch um Mitternacht. Beil er fo viel bei Racht that reiten, Go ging die Gage bei den Leuten: Er feh' in tiefer Racht fo licht Alls Mancher wohl am Tage nicht. Er pflegte, wenn er fcweift' im Land, Go oft er mo ein Munfter fand, Wenn's offen mar, hineinzutreten, Bo nicht, doch außerhalb ju beten. Go traf er in der Racht einmal Gin Münfter an im oden Thal; Da ging er fern von feinen Centen, Rachdenflich, ließ fie furbag reiten.

Gein Pferd er an die Pforte band, 3m Innern einen Leichnam fand. Er ging porbei hart an der Bahre Und fniete nieder am Altare, Barf auf 'nen Stuhl die Sandichuh' eilig, Den Boden fußt' er, der ihm beilig, Noch hatt' der nicht gebeten lange, Da rührte binter ihm im Gange Der Leichnam fich auf dem Geftelle, Der Graf fab um und rief: , Gefelle! Du fepft ein Guter oder Schlimmer, Lea' dich auf's Dhr und ruhr' dich nimmer!" Dann erft er fein Gebet befchlof. Beif nicht, ob's flein mar, oder groß. Sprach dann, fich fegnend : " herr! mein' Geel' Bu deinen Sanden ich empfehl'. " Sein Schwert er faßt' und wollte geben, Da fah er das Gefpenft aufftehen. Sich drohend ihm eitgegen reden. Die Urme in die Beite ftrecken, Als wollt' es mit Gewalt ihn faffen Und nicht mehr aus der Rirche laffen. Richard befann fich furge Beile, Er schlug das haupt ihm in zwei Theile : 3ch weiß nicht, ob es weh geschrien, Doch mußt's den Grafen laffen giehn. Er fand fein Pferd am rechten Orte; Schon ift er aus des Rirchhofs Pforte, Als er der Handschuh' erst gedenkt Er läßt fie nicht, jurud er lenft, hat fie vom Stuhle weggenommen; Bohl Mancher mar' nicht wieder kommen.

2.

In der Abtei von Sankt Onan Bar dazumal ein Gafriftan; Er mar als frommer Mond genannt, 36m gutes Beugniß querfannt Allein je mehr die Geele werth, Je mehr ber Teufel ihr begehrt. Einst ging der Monch von dem ich fprach, Im Dunfter feinem Umte nach. Da mußt' er eine Dame feben, Er liebt fie, fann nicht widerfteben, Er ftirbt, wird fie ihm Gunft verfagen, Er will an fie fein Alles magen. Bie er nun bat, wie er verhieß, Die Dame fich bereden ließ, Gie zeigte Beit und Ort ihm an, Bo er ju Racht fie treffen fann. Mls nun die Racht gedunkelt tief Und alles in dem Rlofter ichlief. Begann ber Bruder feinen Gang, Er fuchte nicht Gefellschaft lang. Bum Baus ber Dame mar fein Beg, Als über einen ichmalen Stea. Darüber wollt er eilig gehen ; Run weiß ich nicht, wie ihm gefcheben, Db er fich fließ, fich übertrat, Ob einen falschen Tritt er that: Er fiel in's Baffer und verfant, Dhn' alle Rettung er ertrant. Ein Teufel gleich die Geele nahm, Co warm fie aus bem Leibe fam, Er wollte fie jur Bolle giehn, Da trat ein Engel vor ihn bin.

Gie thaten um die Geele ftreiten, Mit Grunden wechselnd fich bedeuten. Der Teufel fprach: "Es giemt bir ichlecht, Bu greifen in mein beftes Recht. Du weißt, die Geel' ift mir gebunden, Die ich ob bojen Werten funden. 3ch traf den Monch ob bofen Berfen, Bie an bem Bege leicht ju merten, Der Beg hat ihm den Stab gebrochen. Du weißt, es hat der herr gesprochen: Bo ich dich find', will ich dich richten." Der Engel wrach darauf: "Dit nichten! Der Bruder lebte mandelfrei, Go lang er mar in der Abtei. Run hat die Schrift uns flar bedeutet : Dem Guten ift fein Lohn bereitet. Dem Unfern muß der Lohn nun werben Des Guten, das er that auf Erden. Die Gunde mar noch nicht erfüllt, Darum fou ihn icon grichten willt. Er ift aus der Abtei getreten, Er hat die Blanke gwar betreten, Allein er fonnte noch gurucke, Bar' er gefturat nicht von der Brude, Des Bofen, das er nicht gethan, Darf er die Strafe nicht empfahn, Und um ein wenig Bollen, nein! Rann er nicht ein Berdammter fenn, Doch flage feiner über'n Undern. Las und jum Grafen Richard mandern ! Bon ihm fen unfer Gpan gefchlichtet Er hat noch immer gut gerichtet." Der Teufel fprach: "Ich bin's gufrieben! Bon ihm fei gwifchen uns entschieden !" Sie eilten in's Gemach des Grafen, Er lag im Bett und hatt' gefchlafen, Doch mar er jego eben mach Uhland's Gedichte.

Und dachte manchen Dingen nach. Gie meldeten ihm Mules flar. Bie's mit der Geel' ergangen mar. Gie baten ibn nun, ju entscheiben, Bem fie gehören follt' von Beiden, herr Richard hielt nicht lange Rath, Er fürglich biefen Ausspruch that : "Die Geele gebt dem Leib juructe, Und ftellt das Pfafflein auf tie Brude, Dabin gerade, mo es fiel! Dann mifche Reiner fich in's Spiel! Und rennt es in gestrectem Lauf Boran, und ichaut nicht um, noch auf, So 'fall' es in des Bofen Schlinge Dhn' Biderfpruch und lang Gedinge! Doch wenn es anders fich entichieden Und fich jurudgieht, hab' es Frieden!" Der Rechtsfpruch, den der Graf gethan. Stand Einem, wie dem Anbern an, Die Geele fie dem Leib einbliefen, Dem Monch die alte Stelle miefen. Mls fich der Bruder wieder fand Und frift auf beiden Beinen fand, Bog Ifchneller er jurud ben Schritt, Mls wer auf eine Schlanges tritt, Raum batten fie ihn losgelaffen, That er mit Ubichied furg fich faffen, Er floh in großter Saft nach Saus, Berfroch fich, mand die Rleider aus. Roch immer er ju fterben bebte, Er mar im Zweifel, ob er lebte. 216 nun der Morgen brach beran, Da ging ber Graf nach Sankt Duan, Berief Die Bruderichaft guband, Den Mond in fnaffen Rleidern fand. Richard ibn ju fich fommen ließ, Und por den Abt ihn treten bieß :

"herr Bruber! wie ift's Guch ergangen, Bas habt 3hr Schlimmes angefangen? Ein andermal habt beffer Acht Beim Plantengehen in der Racht ! Ergahlt dem Abte frei und offen, Bas End in biefer Racht betroffen !" Der Bruder ichamte fich jutodt, Er ward bis über die Ohren roth, Bor Abt und Grafen fo ju fteben, Doch that er Alles frei gefteben. Der Graf bestartte ben Bericht, So fam die Bahrheit an das Licht, Und in der Normandie noch lange Bar diefes Stichelmort im Schwange: "Mein frommer Bruber, mandelt facht, Und nehmt auf Stegen Guch in Acht!"

## Legende.

Sankt Michael vom Berg genannt;
Sankt Michael vom Berg genannt;
Um Ende vom Normannenlande,
Umschloffen überall vom Meer,
Nur daß von einer Seite her,
So wie die Flut zurücke trat,
Sich öffnet ein gebahnter Pfad.
Es kommt die Fluth zweimal im Tage
Mit schnell und starkem Wellenschlage,
Daß Mancher zu derselben Fristi Mit großer Noth entronnen ist.

Bu ihres ew'gen Erbes Frommen. Einmal, an einem boben Refte. Beeilten fich die frommen Gafte, Bur beil'gen Deffe bingumallen: Doch hat die Blut fie überfallen. Gie floben auf des Pfades Enge Mit Saft und machtigem Gedrange; Mur einer armen Schwangern mar Die Rraft geschwunden gang und gar, Gebemmt ihr Lauf von berben Schmerzen, Die fich ihr regten unter'm Bergen. Sie mard geftogen von ber Menge Und fiel ju Boden im Gedrange: Go blieb fie liegen, unbeachtet, Beil Beder fich ju' retten trachtet. Die Andern waren all' entronnen Und hatten icon ben Berg gewonnen, Doch wie fie nach der Frau hinfahen, So that fich ichon die Rlut ihr naben; Bohl jede Sulfe mar zu fpat, Drum mandten fie fich jum Gebet. Much Jene, die dem Tode nah, Nicht Menschenhülfe möglich fah, Gie bat ju Jefus und Marien Und jum Erzengel laut geschrieen. Die Dilger haben's nicht vernommen, Bum Simmel ift der Ruff getommen. Die fuße Gottesmutter oben Sat fich von ihrem Thron erhoben. Die beil'ge herrin voll Erbarmen Birft einen Goleier bin der Armen, Die unter folcher Dede Shut Bewahrt ift vor der Bellen Trug. Denn mitten in ber Baffer Braus 3ft ihr gebaut ein trodnes Saus. Die Gbbezeit nicht ferne war, Roch ftund am Strand die gange Schaar.

Die Frau man längst verloren gab; Da wich die Flut vom Land hinab, Und trat aus all der Wellen Grund Die Frau, ganz freudig und gesund, Urd in den Armen hielt sie lind Ein lieblich neugeboren Kind. Da thäten Seistliche und Laien Des ichonen Bunders hoch sich freuen, Mit Staunen auf die Frau sie wiesen. Den herrn und seine, Mutter priesen.

#### Roland und Alda.

Mus einem Selbengebichte.

Schon tehren die Bianer in die Stadt, Gehoben wird die Brud', das Thor vermahrt. 216 Raifer Rarl es fieht, fein Blut aufwallt, Lautauf er fcreit, von wildem Born entbrannt: "Bohlan jum Sturme, madre Ritterfchaft! Ber jest mir fehlt, mas er ju Leben' hat, hab' er in Franfreich Bergichlof oder Stadt, Thurm oder Befte, Flecken oder Mark, Es wird ibm MU bem Boden gleich gemacht." Auf' folche Borte fommen All' heran, Die Schildner bringen auf die Mauern bar, Mit hammer folagend und gestähltem Schaft. Die von Biane fteigen maueran, Da werfen Stein und Scheiter sie berab, Und mehr als fechzig werben ba' germalmt Der Junglinge com iconen Frankenland. "Berr Raifer! - wricht ber Bergog Raims im Bart-

Bollt 3hr die Stadt gewinnen mit Gewalt, Die boben Mauern mit ben Binnen fart, Die feften Thurme, manch Jahrhundert alt, So Beiden einft erbaut mit großer Rraft: In Gurem Leben wird es nicht vollbracht. Drum fendet eh' jurud nach grantenland, Das Bimmerlente merben bergeschaft! Und find fie angefommen por ber Stadt, Go lagt' fle bauen Ruftjeug jeber Art, Davon die Mauern frurgen!"

Der Raifer hort es, machtig er ergrimmet. "Monjoie!" ruft er aus mit lauter Stimme, "Bas gogert ihr, ihr meine tuhnen Ritter!" Bon neuem da der wilde Sturm beginnet, Gie werfen, ichleudern in gemalt'gem Grimme. Und fieht fcon' Alda dort, die Minnigliche! Dit reichem Mantel mar fie mobl gezieret, Der mit Goldfaden meifterlich gesticket; Die Augen blau und blubend bas Gefichte. Gie trat auf ber gewalt'gen Refte Binnen. Als fie den Sturm, das milde Toben fiebet, Da budt fie fich, 'nen Stein bat fie engriffen, Auf eines Gascons Belm wirft fie ibn nieber, Daß fie den gangen Eirfel ihm gerfplittert, Es fehlte menig, mar' er tobt geblieben. Roland erfah es, mit dem fühnen Blide, Der edle Graf, er rief mit lauter Stimme : "Bon diefer Seite, bei dem Sohn Mariens! Bird man die Beste nimmermehr geminnen, Denn gegen Damen fturm' ich nun und nimmer ... Er ließ nicht langer, daß er nicht ibr riefe: "Ber fend Ihr doch, o Jungfrau, Minnigliche? Benn ich Euch frage, nehmt's im guten Ginne! 3ch frag' es nicht um irgend Unglimpfe millen." " Berr !- fagte fie - es bleib' Guch unnerschmiegen ! Die mich erzogen, Alba fie mich biefen,

Die Tochter Rainers, welchem Genua pflichtet, Die Schwester Olivers mit kuhnem Blide, Gerhards, des smächtigen Gebieters, Richte; Mein Stamm, er ist erlaucht und hochgebietend. Bis; heute bin ich ohne herrn geblieben Und werd' es bleiben, bei dem Gohn Mariens! Es wäre denn mit herzog Gerhards Willen Und Olivers, den Rittertugend zieret."
Da sprach Roland für sich mit leiser Stimme: "Es thut mir leid, beim ew'gen Sohn Mariens! Daß Ihr Ench nicht in meiner haft besindet. Doch soll es noch geschehn, nach Gottes Willen, Durch jenen Kamps, zu welchen mich beschieden

Go fprach fcon' Alda, bie Berftanbige: "Derr Ritter! nun ich hab' Guch nicht verhehlt, Bas 3hr von mir erforschet und begebrt: Run fagt hinwider mir, fo Ench gefällt, Bon mann 3hr fepd, und meldes Gut Gefchlecht! Es fteht Euch wohl der Schild mit Banden fest, Und jenes Schwert, fbas Guch jur Geite bangt, Und jene Lange, dran das Kahnlein meht. Und unter End bas apfelgraue Dferd, Das ichnell, wie ein beschwingter Pfeil, hinrennt. Ihr brangtet heute machtig unfer Deer, Bor allen Andern icheinet 3hr ein Setd. Run glaub' ich wohl, wie mir's in Ginnen fieht, Daß Eure Freundin hohe Schönheit trägt." Roland vernahm es und er lachte hell. .Ba. Dame! - forach er - mahr ift, mas 3hr fprecht, In Chriftenlanden feine Gleiche lebt. Roch fonften, daßt ich mußte."

Als Roland höret, daß fie also spricht, Endedt er ihr sein ganzes Herze nicht, Doch allerwegen gut er fie beschieb; "Jungfrau! nach Bahrheit geb' ich Guch Bericht: Roland benennen meine Freunde mich." Schon' Alda hort' es, mohl ihr das gefiel: "Gend Ihr der Roland, welcher, wie man fpricht, Mit meinem Bruder fich jum Rampff beschied: Noch wift Ihr wenig, wie fo fühn er ift. Und habt, 3hr Rampf beichloffen Tgegen Sihn, Auf Treue fag' ich Guch, es franket mich, Beil man für meinen Freund Guch halten will, Bie mir ju Ohren fam von dort und bie. Bei jener Treu, womit Ihr Rarlen dient! Bar' ich nicht gestern Gurer Saft entwischt, Erbarmen nicht, noch Gnade hattet 3hr, Daß ju den Meinen Ihr mich wieder ließt," Roland vernahm es mohl, antwortet' ihr: "3ch bitt' in Liebe, fvottet meiner nicht!" Der Raifer rief den Grafen von Berri: "Berr Lambert! gebt mir redlichen Bericht: Ber ift die Dam' auf jener alten Binn', Die mit dem Roland fpricht und er mit ihr?" "Bei meiner Treue! - Lambert ihn beschied!-Schon' Alda ift's, das edle Frauenbild, Rainers von Genug, des Tapfern, Rind, Der Lombard foll fie führen nach Roin." "Das wird er nicht - verfett der Raifer ihm -Roland hat jelbft auf fie gestellt den Ginn. Eh fturben hundert Mann in Stahl; geftrictt, Bevor der Combard Alden führte bin." Go fprach der Raifer, Roland aber ichied Bon Alden, die auf hoher Mauer blieb. Der König fieht ibn, neckt ein wenig ihn. "Traut Neffe! - fpricht er - mas ift Guer Ginn Gegen die Maid, mit der Ihr fprachet bie? Benn irgend Born Ihr heget gegen fie: Sn Liebe bitt' ich Guch, verzeihet ihr!" Roland vernahm's, fein Blut emporte fich Mus Scham vor feinem Dehme.

"Traut Neffe mein! - fprach Rarl, ber ftarte Beld -Db jener Maid, mit welcher ihr geredt, Sabt 3hr ju lang verweilet an der Stell'. Denn aus der Stadt brach Dliver indeg. Und mit ihm hundert Ritter, mohl bewehrt, Gie haben überfallen Guer Beer, Der Unfern 3mangigen bas haupt gefpellt. Und ihrer viel gefangen meggeschleppt. Die Junfrau Alda mußt jes mohl vorher, Sie hat Euch nur gehöhnet und geneckt." Roland vernahm's, ichier fam von Ginnen er, Bon wildem Grimni das Angeficht ihm brennt. Als nun der Raifer Rolands Born erfehn, Da that er gutlich ihn beschwichtigen: "Trant Reffe - fprach er - jurnet nicht fo fehr! Db jener Daid, mit welcher ihr geredt, Biehn wir jurud ju Butten und Gegelt, Und ihr gu Liebe nimmt ber Sturin ein End',"] Roland verfeste: "Go wie 3hr befehlt!" Ein horn ericoll, es mandte fich das heer Burud ju ben Gegelten.

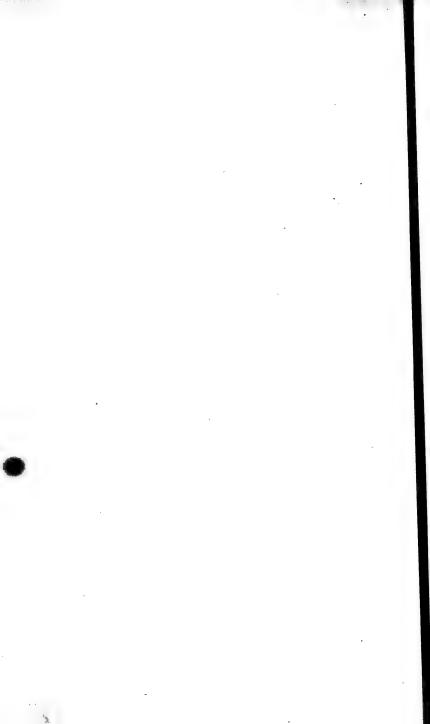

# Fortunat und seine Söhne.

Fragment.

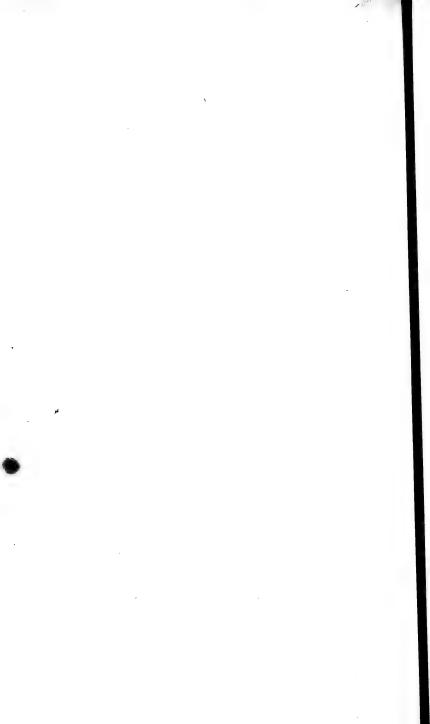

## Erstes Buch.

Shr Wolken, die ihr bunt den himmel faumet, Aufsteigt, Gestalten wechselt und vergehet! 3hr Wellen, die ihr Sterne jest beschäumet, Jest tief jum Abgrund stürzt, jest neu erstehet! 3hr Winde, die ihr jene Wellen baumet und jene Wolken durch die Lufte wehet! Euch ruf' ich an als Musen, führt zum Ziele Mein Lied von der Fortuna laun'schem Spiele!

Glück ju! schon sind die Segel aufgezogen, Bon Epperns Rufte stößt das fremde Schiff. Da zeigt sich noch mit Federspiel und Bogen Ein schlanker Jüugling auf dem nahen Riff. Er ruft, er springt hinab, er theilt die Wogen, Bis er das zugeworfne Tau ergriff. Mit einem Zug ist er an Bord gerissen, Gleichwie ein Stör, der in die Angel bissen.

Das Schiff, woselbst ber Jüngling angeschwommen, Es war ein guter Benetianer Mast,
Der von Jerusalem zurückgekommen
Und Wasser hier, nebst Epperwein gefast.
Gar freundlich ist der Schwimmer aufgenommen,
Wan drängt sich um den wunderlichen Gast.
Da sest er ruhig sich auf eine Tonne
Und spricht also, sich trocknend an der Sonne:

"Ihr guten herren, die ihr jest mein Ohr. Mit Fragen täubet und mein Kleid zerzauset, Bist denn, mein Bater ift herr Theodor, Der dort in Famagusta's Manern hauset! Er war der reichste Burgersmann hievor, Die Freunde haben ihm sein Gut verschmauset; Frau Graziana, die geehrte Dame, Ift meine Mutter', Fortuna mein Name."

"Run denkt ihr leicht, und ich bekenn' es ehrlich, Das mir's daheim nicht sehr behagen mochte: Für Durft zu trinken, und zu speisen nöhrlich. Bo man vordem zahllosen Gäften kochte; Ermunternde Gesellschaft fand ich spärlich, Benn nicht ein Gläubiger zuweilen pochte, Roch minder taugten, mich zu unterhalten, Der Mutter Sorgenblick, des Baters Falten."

"Mein einzig Labsal blieb die Jägerei; Und ward, bei rings verhegtem Königsforste, Mir nie ein Bild mit statllichem Geweih, Biel weniger ein Thier mit stolzer Borste, Ein Bogel faum, mit hungrigem Geschrei hintaumelnd um die dürren Klippenhorste: Doch that mir's gut, auf Felsen und in Kluften Umherzuklettern und die Brust zu suffen."

"Und heute fab ich just aus meiner Bufte Das Schiff die Segel ungeduldig schwellen, Da faste mich ein plogliches Gelüfte, Der reisemuth'gen Schaar mich ju gesellen. Gedacht, gethan! ich rannte flugs zur Rufte, Ein sichrer Schwimmer, sprang ich in die Bellen. Fleug, Falte, nun nach Guden ober Norden! Dein Jäger ist ein freier Seemann worden."

"Rich! Eines fallt mit einmal mir auf's Herz: hin suhr ich, ohne nur Balet zu sagen. Oft mahnt' ich zwar die Eltern, halb im Scherz: Bie! Glück ist in der Welt noch, last mich's wagen! Dennoch trifft unerwartet sie der Schmerz, Mir ist, als hört' ich die Berlasnen klagen; Die Mutter sonderlich, die gute Mutter, Sie weint so leicht, sie hat ein herz wie Butter."

"Beil's aber nun geschehn und schon die Zinnen Bon Famagusta fern hinabgetaucht, Go muß ich jest auf andre Dinge finnen, Denn plutt und bloß bin ich hieher gehaucht. Durch herrendienst möcht' ich mein Brot gewinnen, Ist Reiner hier, der einen Diener braucht? Manch edeln Ritter seh' ich ja im Kreise, Ich dient' ihm wohl, daheim und auf der Reise."

Er fprach's und ließ die Blide forschend mandern, Bis sie auf Einem festgeheftet blieben:
Das war der edle Graf hubert von Flandern,
Der sich auf frommen Fahrten umgetrieben;
Unsehnlich stand er da vor allen Andern,
Bohlwollen war dem Antlit eingeschrieben,
Und leicht verstehend unfres Jünglings Auge,
Gprach lächelnd er: "Schlag ein, wenn ich dir tauge!"

"Denn find wir nicht ein seltsames Gespann, Rach Sinn und Reigung ganz und gar verschieden? Du reißst dich eben aus der heimath Bann Und willst in weiter Welt ein Glück dir schmieden, Dagegen ich ein reisemuder Mann, Der nach den Sturmen Rube sucht und Frieden, Der sehnlich wunscht, nach manigsachen Fahrden, Jum Port des Ehstands eingelotet zu werden." "Ein Port die Che! — rief der Narr des Grafen, Er war zum heil'gen Grabe mitgefahren, — So möge doch vor solchem Ruhehafen Der himmel ieden Biedermann bewahren! Ein Meer ift sie, deß Bellen nimmer schlafen, Drauf ewig sich die tollen Stürme haaren, Ein falsches Meer, ein wildes! Meer, Eur Liebden, Ein höllisch Meer voll Scyllen und Charpbden!"

"Brei Dinge brachten mich ju dem Entschluß, Den frischen Leib ber Seefahrt preis ju geben: Das eine war der Andacht Ueberfluß, Die Sehnsucht, an dem heil'gen Grab zu kleben, Das andre war der tägliche Berdruß, Der mir geblüht im lieben Cheleben. Rir hat dieß Schiff im Sturme so geschwanket, Wie unser hauschen, wenn mein Weib gezanket,"

Doch laßt uns, was der Schalksnarr weiter spricht, Mit einer Göttin Selbstgespräch vertauschen! Seht ihr die necksiche Fortuna nicht Aus jener goldnen Wolke niederlauschen? Sie schaut das Schiff im heitern Morgenlicht, Sie hört die muntern Ruderschläge rauschen. Denn wird ein Anker irgendwo gelichtet, Dahin ist gleich Fortunens Blick gerichtet.

"Ha! — spricht sie — fahre wohl, auf schwankem Riel, Fahr' wohl, mein Fortunat, du goldner Knabe! D Heil mir, daß hieher mein Auge fiel, Wo längst Gesuchtes ich gefunden habe! Du Bogelfreier, sep men luftig Spiel! Dich? werd' ich redlich tummeln bis zum Grabe, Dich werd' ich, weine Macht an Tag zu legen, Durch Lust- und Trauerlpiele frisch bewegen."

Durch Transchiffer fel wonn gleich Bis ble Jufall in tas tiefficel mid gebunfft Gjo jieben traim f fo willtige Beffeller, Mie jum Bormalinggraft Det Belt Leatiffet. Und vor dem Stuhle biefer ird filen billion Berd' ich file blind, für angerecht vertaunt Bebnite Reiner bein, bas mit bei Binbe Die ftrenge Dife felbft ift Aug Annoinde ?!

Half Table "Gin Befen haben fie nien anteefennen. Berbananis beist es, Anter: ratbiethaft. かかり後 Bereitelle Rachteffieg' ift biet gewonnen. 1944年 Bie bei ber Rebme dintflet Bellotifdaft. Gin Mord ift, et' brei Standen hingerouffen, binde Berent, verübt, gerichtet, ibaefregft. Bas ift's, wo ift es benn? Dan fant bem Boffe Gafft nur hinauf und felt bie fobberge Botte!"

"Rein Munder benn , Das fangft ich :neine Burft Der übermeifen Dintergunft entrogen ! Rad Brote ging von jeher alle Runff Den Dictorn wieb's am faraften gintemogen. Doch nahren fie ja gerne fich bom Buitt Und weiden fich ant bunten Megenbagen 3ft einem alles Lebensglud porforben. Gebuld man ehrt ihn ichon, menn er gefielben

Amar bat in eben Gitter von ber Gilbe Ein Lieb, bas mir, gemeiht ift; angehoben, 2005 Doch wenig Gutes führet er im Gmilbe Drauf benten fcon bie wundertiden Probed. Auch war ich feither ibne nicht align melbe Und wenig Urfach fand er mich zu lobobe Drum bind' ich ibm noch fürber fo bie Sante, Das er nur muthfam ober nie vollenbe. Uhland's Gedichte.

"Ein Port die Che! — rief der Narr des Grafen, Er war zum heil'gen Grabe mitgefahren, — So möge doch vor solchem Ruhehafen Der himmel jeden Biedermann bewahren! Ein Meer ist sie, deß Wellen nimmer schlafen, Drauf ewig sich die tollen Stürme haaren, Ein falsches Meer, ein wildes Meer, Eur Liebden, Ein höllisch Meer voll Scyllen und Charpbden!"

"Zwei Dinge brachten mich zu tem Entschluß, Den frischen Leib der Seefahrt preis zu geben: Das eine war der Andacht Ueberfluß, Die Sehnsucht, an dem heil'gen Grab zu kleben, Das andre war der tägliche Berdruß, Der mir geblüht im lieben Cheleben. Nir hat dieß Schiff im Sturme so geschwanket. Wie unser häuschen, wenn mein Beib gezanket,"

Doch laßt uns, mas der Schalksnarr weiter fpricht, Mit einer Göttin Selbstgespräch vertauschen! Seht ihr die necksiche Fortuna nicht Aus jener goldnen Wolke niederlauschen? Sie schaut das Schiff im heitern Morgenlicht, Sie hört die muntern Ruderschläge rauschen. Denn wird ein Anker irgendwo gelichtet, Dahin ist gleich Fortunens Blick gerichtet.

"Ha! — spricht sie — fahre wohl, auf schwankem Riel, Fahr' wohl, mein Fortunat, du goldner Knabe! D Heil mir, daß hieher mein Auge siel, Wo längst Gesuchtes ich gefunden habe! Du Bogelfreier, sey men luftig Spiel! Dich? werd' ich redlich tummeln bis zum Grabe, Dich werd' ich, weine Macht an Tag zu legen, Durch Luste und Trauerlpiele frisch bewegen."

"Durch Trauerspiele, ja! wenn gleich bie Dichter Als Zufall in tas Luftspiel mich gebannt. Gie ziehen traun! so wichtige Gesichter, Wie zum Berwaltungsrath ber Welt ernannt. Und vor dem Stuhle dieser irdischen Richter Werd' ich für blind, für ungerecht erkannt. Bebachte Keiner denn, das mit der Binde Die strenge Dike selbst ihr Aug' umwinde?"

"Ein Befen haben fie nun ausgefonnen, Berhängnis beist es, finfter, rathsethaft. Bereiteste Rechtspfleg' ist hier gewonnen, Bie bei der Fehme dunkler Brüderschaft. Ein Mord ist, eh' drei Stunden hingeronnen, Beredt, verübt, gerichtet, abgestraft. Bas ist's, wo ift es denn? Man sagt dem Boffe: Gafft nur hinauf und seht die schwarze Bolte!"

"Rein Bunder benn, das längst ich :neine Gunst Der überweisen Dichterzunft entzogen! Rach Brote ging von jeher alle Kunst, Den Dichtern wird's am fargsten zugewogen. Doch nahren sie ja gerne sich vom Dunst Und weiden sich am bunten Regenbogen; Ift einem alles Lebensgluck verdorben, Geduld! man ehrt ihn schön, wenn er gestorben."

"Iwar hat so eben Einer von der Gilde Ein Lied, das mir geweiht ist, angehoben, Doch wenig Gutes führet er im Schilde, Drauf denken schon die wunderlichen Proben, Auch war ich seither ihm nicht allen milde. Und wenig Ursach fand er, mich zu loben, Drum bind' ich ihm noch fürder so die Hände, Daß er nur muhfam oder nie vollende."

"Mein Fortunat! von welchem ungesehen Und ungehört ich hier in Bolfen hange, Du wirst, ich hoff's, dich nie jum Dichter blähen, Soust war' es mir um unfre Freundschaft bange, Ein Liedchen höchstens kann ich zugestehen, Das man Frauen singt zum Lautenklange. Nimm Alles leicht! das Tröumen laß und Grübeln! So bleibst du wohlbwahrt vor dausend Uebeln."

Mit diesen inhaltschweren Sötterworten Sag' ich von anderem Bericht mich sedig! Richts von der Anfahrt in so manchen Porten, Richts von beglückter Landung in Benedig. Richts von dem Eintritt in die Gent'schen Pforten, Nicht, wie der Graf, dem Jüngling mehr als gnädig. So stattlich ihn beritten macht und kleidet, Daß ihn die gange Dienerschaft beneidet!

Auch von des Grafen festlicher Bermahlung Mit einer herzoglichen Braut von Cleve Erspar' ich mir, wie billig, die Erzählung, Rein Lorbeer grünet hiec für meine Schläfe. Erst als die Lust gehetzt bis zur Entseelung, Der Freudenkelch geleert bis auf die Hefe, Erst nach der Ritterfeste vierzehn Sonnen Hat, was zu melden sich verlohnt, begonnen.

Bann schon der Schnitter Fleiß in vollen Schwaden Des Sommers goldnen Segen hingebreitet, Bann schon die Erntewagen, hoch geladen, Sinfahren, von Gesang und Klang begleitet: Ift auf der Stoppelselber öden Wfaden Der Aehrenlese magres Fest bereitet. O gieriges Gewühl zerlumpter Knaben, Baarfüß'ger Madchen, heischer Krahn und Raber

So auf den Plan, der vom Turnei ber Ritter Zerwühlt ist und umwolft mit Staub und Dampf, Bo abgeknidte Bufche, Lanzensplitter, Schildtrummer zeugen von dem heißen Rampf, Bo rings zerquetscht die Schranken und die Gitter Bon wilder Rosse mächtigem Gestampf: Dorthin berufet nun zum Nachgesechte Trompetenschall die Knappen und die Knechte.

Bohl nennt uns der homerische Gefang Die Bölfer und die Häuptlinge des Breiten, Die hier vom Strand ausziehn im Donnergang, Die dort aus Troja's Mauern niederschreiten, Mich aber spornet kein vermeßner Orang, Mit solchem Reister um den Kranz zu streiten, Drum meld' ich furz die Männer und die Rotten Die zum Turniere traben oder trotten.

Des Borsaals und des Stalles edle Stamme, Man sieht sie allesammt zu Gaule steigen, Ber je ein Roß geritten in die Schwemme, Der will sich heut als wackern Renner zeigen, Der Meister Kellner auch ist feine Memme, Gevatter Roch ist keiner von den Feigen, Selbst der noch jüngst den Bratspieß mußte wenden Er sprengt heran, den Lanzenschaft in handen.

Und keinen dieser Tapfern soll man schelten, Erscheint er nicht sogleich bei'm ersten Ruf, Denn widerspenst'ge Rosse find nicht seiten Und manche giebt's, die Gott sehr träge schuf. Nuch muß ja Alles heut für Streitroß gelten, Was irgend Mähne zeigen kann und huf, Bieht ichen ein Ohr sich merklich in die Länge, Die Bappenschau ist heut nicht allzu strenge.

Ein hölzern Mannlein, munderlich geschmudt, Ift aufgestallt vor all ben fühnen Recken, Gin Mannlein, in die Stellung hingebuck, Die hinter Zäunen heimisch ift und hecken: Durch innere Gewarte vorgedruckt, Entfallen Münzen in ein klingend Becken; Je langer sie den Preis sich ftreitig anachen, Je reicher ftets wird er bom Sieger lachen.

Nach diesem segenschwangern Bilde blickt Mit heißer Sehnsucht manch ein armer Anappe. Wen aber mehr die edle Ruhmgier zwickt, Dem winkt ein golines Diadem von Pappe, Rings von Kapaunenfedern bunt umnickt, Ein Mittelding von Kron' und Narrenkappe. Nichts Seltsames noch Nermliches hegt die Erde, Drum nicht geworben und gehadert werde.

Als nun jum Angriff die Trompete schallt, Da kömmt's von allen Seiten hergeschoffen; Mit Schwertern, Rolben, Lanzen, neu und alt, Wird dreingehaun, geschlagen und gestossen, Das pfeift und sicht, das schwettert und das prallt, Die Kreuz' und Quer', wie hagessturm und Schlossen, Und als am tollsten sich gewirrt der Knäuel, Berhüllet dichter Staub den ganzen Grauel.

Doch wie aus duftrem, nebelschwerem himmel Mit flücht'gem Schimmer blickt ein Sonnenstral, So bricht aus jenem stäubenden Gewimmel Der schmucke Fortunatus manchesmal, Er tummelt meisterhaft den raschen Schimmel, Er glänzt in bunter Tracht und blaufem Statis, Recht ritterlich erscheint er, fest und munter, Bald taucht er auf, bald wieder taucht er unter.

Bulest, als fin ber wifte Larin gelegt Und nun das bichte Stanbgewolfe fintt. Da sieht man erft, was sich am Boben regt, Wie Manchen, ber nach seinem Roffe wintt, Auch Manchen, ber nach seinem Roffe fragt, Und Manchen, ber beschämt vom Pfage hinft: Nur Fortunat sist aufrecht in ben Bügeln, Und: Gieger! Gieger! hallt's von allen Hügeln.

Seit dieses Tages wohlerworknen Kränzen Salt ihn der Graf noch werther als zwor, Bor allen Undern foll der Jüngling glänzen, Er steigt zum ehrenvolisten Dienst empor, Beim Mahle darf er den Potal Tredenzen, Die Schlüssel wahrt er zu des Burghofs Thor, Man sendet ihn, zu laden hohe Gäste, Er folgt dem Herrn zum Jagen nich zum Feste.

Und will die Grafin oft an Regentagen Sich felbst und ihren Fraun Kurzweil bereiten, So heißt sie ihn die griech'sche Zither schlagen Und Seimathliedchen fingen in die Saiten, Auch giebt's von Eppern mancherlei zu fragen, Bon Frauentracht und andern Seltsamkeiten, Er sagt's in bosem Deutsch, doch zierkich immer, Bon hellem Lachen hallen dann die Zimmer.

Je reicher ihm die Gnade zugemessen, Je gift'ger schwillt der andern Diener Reid, Zumal dem Narren will's das Derz zerfressen, Berschmäht zu sein, wie ein verdrauchtes Kleib, Demn Niemand horchet jest den frost'gen Spaffen Bon boffen Weibern und von Cheleid; Wie könnten sie dem neuen Paare munden In feiner Che goldnen Kitterstunden?

Es war an einem Abend in der Schenke, Schon jog die ernfte Mitternacht in's Land, Schon leerten mahlig sich die meisten Banke, Rur eine Rameradschaft hielt noch Stand; Doch lehnt sich, mud von Zechen und Geganke. Der auf den Tisch und jener an die Band; Die Lampe hängt ersterbend von der Deke, Da hebt der Narr sich an des Tisches Eke:

"Nicht mehr verbeiß' ich diesen herben Rummer, Maulhenker ihr, Schlasmügen, Memmen, Tröpse! Erwacht einmal aus eurem dumpken Schlummer, Ehrlose, sinnverlassene Geschöpse! Geschehn nicht Dinge, schrei'n möcht' ein Stummer? Ihr aber schweigt dazu und krast die Köpse. Hat sich die Welt so wunderbar verwandelt, Das nur der Narr noch denkt und spricht und handelt?"

"Der Fremdling, den wir aus dem Meer gezogen, Biel besier hatten wir ihn drin versenkt, Der unfern herrn beschmeichelt und belogen, Der unfre Frau am Narrenfeile lenkt, Der um den Kampfpreis schmählich uns betrogen, Bard doch die beste Ruftung ihm geschenkt Den seht ihr uns verdrängen, uns vernichten, Und Keiner wagt, sich männlich aufzurichten?"

"Merkt auf! mir schieße Zeder dritthalb Thaler, So schaff' ich den Berhaßten euch vom Ort. Das Doppelte gelob' ich jedem Zahler, Ift Jener nicht in dreißig Tagen fort. Ihr gafft mich an, ihr mähnt, ich sep ein Prahler, Nein, Freunde! Narrenwort ist auch ein Bort. So eilig soll er aus dem Lanoe jagen, Als wollt' er mit dem Sturm die Wette wagen."

Noch war der scharfe Redner nicht am Ende, 216 Jeder schon entstammt vom Sige fuhr. Die Gläser wirft man jubelnd an die Wände Und Mancher trägt des Eifers blut'ge Spur; Dann reichen sie zum Bunde sich die Hände, Gleich der Versammlung, die im Rutli schwur; Die Glocke kundet zwölf mit dumpfem Schalle, Die Lamp' erlischt, nach hause taumeln Alle.

Bon diefer Zeit an wirbt der luft'ge Rath Um unfres Jünglings Neigung und Bertrauen. O Fortunat, mein theurer Fortunat! Ou machst mir bang, du hast's mit einem Schlauen. Nicht wahr, er dienet dir mit Rath und That, Führt dich zum guten Wein und schönen Frauen? Er lobt dich, nennt dich einen schmucken Ritter? Bohl weiß er, solche Rede schmeckt nicht bitter.

Und seltsam! was das traute Paar verzehrt, Der Narr bezahlt die Zeche stets von Beiden; So sehr der ehrenhafte Jüngling wehrt, Er kann es doch am Ende nie vermeiden. Den Andern dunkt das alles höchst verkehrt: "Will er ihm so den Aufenthalt verleiden? Wär' Fortunatus noch auf Epperns Küste, Er käme flugs, wenn er solch Leben wüßte."

Einsmals, zur Ruhe war die Herrschaft schon, Der Jüngling war noch auf der Rammer wach, Da hört' er draußen leisen Seufzerton Und bebend' trat der Narr in das Gemach: "D Fortunat, mein armer, liebster Sohn! Ach, Fortunat, mein süßer Liebling, ach! Beschlossen ist's, es schaudert mir die Haut, Wein Freund, der Ranzler, hat mir's felbst vertraut,"

"Ach! du begreifft mich nicht, ich muß mich fassen, Eh' die Gefahr noch enger dich umstrickt. D Freund! es hatte langst sich merken lassen, Daß Eifersucht an seinem Herzen pickt. Unch mochte wohl die Grafin dich nicht bassen, Sie hat dem Sanger freundlich oft genickt. Ja! — schwur der Graf — ich schaff es nächster Tage, Daß er viel zärter noch die Triller schlage."

"Der Siegesschmuck mit Jedern von Kapaunen Ward dir zu schlimmem Zeichen ausgesetzt. Und morgen schon! ich hört' es deutlich raunen, Die Stunde naht, das Meffer ist gewetzt. Statt deiner trug ich oft der Herrschaft Launen, Wie gerne toch verträt' ich dich auch jetzt! Und that ich's nicht zur Freundschaft dem Genossen, Doch that ich's meinem Ehgespann zum Possen."

"Imar wenn es dir nicht allzu schrecklich mare, Geduldig dich zu fügen ter Gewalt:
Du lebst an unsrem Hof in hoher Ehre
Und nirgends triffst du besseren Gehalt,
Auch trocknet Freundeshand ja manche Jähre,
Wenn jemals ich für einen Freund dir galt —
Allein ich seh', du bebst an allen Gliedern,
Auf solche Antwort läßt sich nichts ermidern."

"So hore denn ein Mittel, das dich rette! Ein guter Engel flüstert's mir in's Ohr. Frühmorgene, wenn man lautet in die Mette, Erschließet sich zuerst das Norderthor, Dann, Theurer, hebe schleunig dich vom Bette Und wie zur Jagd gerüstet reit' hervor: Bist du hinaus, dann laß dein Roß sich strecken! Des himmels heere mögen dich bedecken!"

Er spricht's und des Erschrocknen bleiche Wange Rüft er mit Judassus und schleicht nach haus. Dem neuen Attis ift's so herzensbange, Bald überläuft ihn Glut, bald kalter Graus. Die längste Nacht, sie mährt' ihm nie so lange Berzweifelnd blickt er nach Morgen 'aus; Noch immer lächelt, wie mit kaltem hohne, Die keusche Luna nach dem Schmerzenssohne.

Mich selbft, den Dichter, überschauert's leife, 3st gleich der ganze Lug mir aufgedeckt, Denn sollte Fortunat so schnöder Beise Gestümmelt werden, wie der Navr ihn schreckt, So ftürbe mir an meinem Lorbeerreise Manch edtes Blatt, das noch im Reime steckt, So könnte mein Gesang ja nur ertönen Bom Fortunat, und nicht von seinen Söhnen.

Horch! was vernehm' ich? hallet nicht Geläute? Er ist's, der Mettengtod' ersehnter Rlang. D heller Laut, wie oft beriesst du Bräute, In Lust erschweckende, jum Tempelgang! Doch wie dem angstgequälten Jüngling hente, So suß erklangst du nie, so freudig bang. Raum heben sich des Thores Gatterbalken, Er sprengt geduckt hinaus mit hund und Falken.

Und ale nun hinter ihm die Mauern ragen, Da fliegt er über hecken hin und Graben, Die Dogge meint ben ichnellten hirsch zu jagen, Der Falke meint in Sturmgewölk zu schweben, Der Reiter nur will über Trägheit klagen Und hört nicht auf, den heißen Sporn zu geben, Entsiel' ein Aug' ihm in der großen Eile, Es aufzuheben nahm' er sich nicht Beile. Die Meeresflut, unendlich hingegoffen, Sie feget erft der wilden Flucht ein Ziel, Doch eben will ein Schiff vom Strande ftoffen, Er dingt; fich ein um wenig oder viel. Zuruck noch schickt er seine Reisgenoffen Den Schimmel sammt dem hund und Federspiel. hin fahrt das Schiff; wohin? ich kann's nicht sagen, Bergaß ja doch der Flüchtling selbst zu fragen.

So ging's dem Jüngling in den Niederlanden, Ich malte treu und redlich die Geschichten, Auch etwas niederländisch, sen's gestanden! Man muß sich nach des Landes Weise richten. Wie in Getränken, Speisen und Gewanden, So manchmal auch im Malen und im Dichten. Wird unser Schiff nach China hingeweht! Mal' ich chinesisch euch, so gut es geht.

Und will mich dennoch Der und Jener schmälen, Daß ich fein feineres Gefühl beleidigt, So hört denn, ekle Ohren, garte Seelen, Ein Wörtchen noch, das mich gewiß vertheidigt! Die Bahrheit darf ich nimmermehr verhehlen, Dem alt ehrwürdigen Buch bin ich vereidigt, Sollt' ich an ihm das Schmähliche wollziehen, Dem unfer held meerüber muß entfliehen?

# 3weites Buch.

Wirf ab, mein Lied, ben niederländ'schen Schuh Und schnalle den Kothurn dir an die Sohlen! Der herrischen Fortuna pflichtest du Und diese hat ein Trauerspiel besohlen, Aus Wolfen sprach sie den Prolog dazu Und nicht beliebt's ihr. ihn zu wiederholen. Tritt auch der Held nicht alsbald auf die Bretter, Roch blieb er unversenkt von Sturm und Wetter.

Der Schauplat unsers Stüdes ist zu Londen, Die Zeit — ich dächte wohl, im Februar? Denn welcher rühmet sich von allen Monden, Daß er dem Trauerspiele günst'ger war? Doch meine Göttin schüttelt ihre blonden Stirnloden, fürder deutet sie in's Jahr: Den wechselnden April hat sie erkoren, Ihr Dichter selbst ist im April geboren.

Bu London also war ein Raufmann fässig, Roberto, von toskanischem Geschlechte.
Bon Jugend auf bedacht, arbeitsam, massig, Hatt' er besiegt die kargen Schicksakste, Woch jeto warb und schafft' er unablässig, Streng hielt er seine Schreiber, seine Ancchte, In Strömen kam ihm der Gewinnst gestossen, Doch nahm er auch den kleinen gern zum groffen.

Als tiefer einst am Pulte faß und fann, Bort' er im Sange draussen rasche Tritte. Es klopft, und eh' er Antwort geben kann, Steht, ihm der Gast schon in des Zimmers Mitte, Ein langer, bagrer, frühverzehrter Mann, Nach Farb' und Buchs und Rleidertracht kein Britte; Die dunkeln Augen läßt er kedlich schweisen Und was er ansieht, scheint er zu ergreisen.

"Andreas Robio bin ich genannt, — So fpricht er — von Florenz, wie Ihr, eutsprossen. Mein Bater Lucas ist Euch wohl bekannt, Er rühmt sich Eurer Jugendzeit Genossen, hat gute Seidenwaar' Euch stets gesandt Und Euch getreulich in's Gebet geschlossen. Bei der Bewandtniß darf ich mich erfrechen, Um einen Freundschaftsdienst Euch anzusprechen."

"Ein ebler Lord ist zu Turin gefangen, Deß kläglich Schickfal mir das herz bewegt. Dem armen Manne war es beigegangen, Daß er sich eine Sammlung angelegt, Nicht von Zwiefaltern, Steinen, Muscheln, Schlangen, Noch Anderem, was man sonst zu sammeln pflegt, Nein, wie die Britten stets Besondres freute, Bon Rechnungen der Wirth' und Sandelsteute."

"Seit Monden schmachtet er in Block und Eisen Ob dieser Neigung für das Ungemeine; Nun fam ich jüngst dorthin auf meinen Reisen, (Ich kaufte dort verschiedne: Edeffteine.) Da ließ ich mir das Sehensburd'ge weisen, Die Kirchen; Klöster, heiligen Gebeine: Und durft' ich wohl den Schuldthurm übergeben, Wo jene feltne Sammlung ist zu sehen?"

"Als Kenner hatt' ich bald mich überzeugt,
Gie halt' im Werthe vierzehntausend Kronen,
Den Sammler aber fand ich tiefgebeugt,
Er konnte nicht der dumpfen Luft gewohnen,
Und wie mich leicht das Mitleid überfleugt,
So schwur ich, keinen Fleiß für ihn zu schonen,
Und nennt mich einen Schurken, wenn ich rafte,
Bis ich der leid'gen Fesseln ihn entlaste!"

"Geloben mußt' ich noch am Abichiedstag, Nicht ganz umsonst die Sache zu betreiben, Much will er gerne dreifach den Betrag Bon dem, was ihm gesiehen wird, verschreiben. Roberto — sprach zer — weiß, was ich vermag, Der wird gewiß snicht ungerühret bleiben. — So bin ich vor Roberto denn getreten, Er sep um diesen Liebesdienst gebeten!"

Glaubt nicht, daß mit demuthiger Gebärde Undreas diese Worte vorgebracht; Salt er nicht, wie der Bettler mit dem Schwerts, Mit scharfem Blick den Handelsfreund bewacht? Doch dieser ist der katthe Mann der Erde Und nie empfand er noch der Blicke Macht. Geruhig spricht er, einen Brief emfattend Und ihn dem Fremdling vor die Augen haltend:

"Mit diesem Schreiben ward ich heute Morgen Bon Eurem Bater aus Florenz beehrt. herr Lucas ist um Euch in großen Gorgen, Beil-Ihr auf Reisen Geld und Gut verzehrt, Er warnt mich, Euch has Mindeste zu borgen, Benn Ihr vielleicht hieher den Fing gekehrt, Auch schrieb er so nach vielen handelsplätzen, Um sich und Andre aus EGefahr zu sehen." "Gleichwohl gesteh" ich, daß mir wohl gefällt Bas Ihr betreibt, es ist ein gut Geschäfte, Der edle Lord, von dem Ihr vor gemeldt, Erlangt noch einst durch reiches Erbgut Kräfte. Ich werde zahlen, wenn Ihr Bürgen stellt, Es fehlt Cuch nicht, faßt Ihr's am rechten hefte: Er hat Berwandte, die ihm helfen können, Der König selber wird ihm Gutes gönnen."—

Andreas eilt ju Bettern und Gevattern. Sie find die Reichsten auf der reichen Insel, Er spricht von faulem Stroh und gift'gen Blattern, Er schildert des Berlassenen Gewinfel, Er malt ihn halb verzehrt von grimmen Nattern, Er taugt in jeden Höllengraus den Pinsel; Bergeblich! alle Runft ist hier verschwendet: "Der König helfe, der hat ihn versendet!"

Der König helfe.! Nach der Hofburg schreitet Andreas, vor den Kämmrer tritt er hin: "Britannia!—ruft er — Schmach ist dir bereitet, Dein Bote liegt im Rerker von Turin. Siehst du, wie er nach dir die Arme spreitet, Und hast du keinen Schilling mehr für ihn? Der Pöbel sammelt sich vor seinem Gitter Und jubelt: Seht doch Sankt Georg, den Ritter!!"

Der Rämmrer drauf: "Mein Lord muß sich gedulden, Es hilft nichts, wenn er die Saare rauft, Er macht zu großer Unzeit seine Schulden, Rein überstüssig Gold ist hier gehauft, Der schöne Brautschmuck koftet manchen Gulden, Den unser König seiner Schwester kauft. Herr Edmund, der den theuren Schap'verschließet, Der zeig' es Euch, wohin das Geld uns fließet!"

Geziemt' es, Sell und himmel' zu vergleichen, So fprach ich: wie ein heller Sternekranz herportritt, wenn die Bolken ploglich weichen, So dem Andreas jener neue Glanz! D armer Lord, wie muß dein Bild erbleichen! Der Brautschmuck füllet ihm die Seele ganz; Und gierig nach dem kostbaren Augenschmause, Eilt er die Straße hin zu Edmunds Hause.

Der Nitter Edmund war ein frommer Christ, Doch hatt' er nicht das Leibliche vergessen. So war er eben auch zu jener Frist Mit Frau und Kindern an den Tisch gesossen, Und wie er immer gut und freundlich ist, So bittet er den Fremden gleich zum Essen. Wie auch der ungeduld'ge Gast sich wehret, Er muß erst speisen, was der Herr bescheeret.

Einstweilen doch beginnt er zu erzählen Und giebt dem Wirthe sein Begehren kund, Er nennt sich ein Sandler in Juwelen, Und führt die schönsten auf dem Erdenrund. Er hat gehört, der König will vermählen Die Schwester an den Berzog von Burgund, Auch von dem Brautgeschenk hat er vernommen, Zu sehn, zu handeln, ist er hergekommen.

"Das foll geschehn, das soll geschehn nach Tische! Warum verschmäht Ihr so mein häuslich Mahl? Endeckt Ihr nichts, was Euch den Gaumen frische? Ihr nehmt vom Rebhuhn nicht und nicht vom Aal!" Doch Jener denkt an Bögel nicht, noch Fische, Und jede Schüssel bringt ihm neue Qual. Bis endlich, nach gesprochenem Tischgebete, Der Wirth zu holen geht das Brautgeräthe.

So wie ein Faun vom buschigen Gestade Mit brunst'gen Bliden nach der Nymphe spät, Die sich entsleiden will zum fühlen Bade Und bald in offner Fulle vor ihm steht So blidt der Florentiner nach der Lade, Daran herr Edmund jest den Schlüssel dreht: Und als es nun an den, sie auszudecken, Da zittert ihm das herz vor Lust und Schrecken.

Bie bligen ber Demanten helle Sonnen!
Bie spielen farbig all die edeln Sterne!
Und Perlen, Rerens Töchtern abgewonnen,
Und schones, blankes Gold vom reinsten Rerne!
Gleichwie, in der Gedanken Weer zerronnen,
Ein Seher aufblickt zur gestirnten Ferne,
So dem Andceas am Juwelenschranke
Berirrt in's Grenzenlose der Gedanke:

"Ich schaue hin, und schaue hin auf's Neue, Es ist der Erce Gott, was vor mir liegt. Bor diesen; Zauber weicht die fromme Scheue, Und des Gewissens Zweifet ist bestegt! Bon ihm bezwungen wird des Weibes Treue. Bon ihm des Madchens Unschuldweingewiegt. Solch einen Talisman an jedem Finger, Du bift ein Fürst, du bist ein Weltbezwinger!"

"Und mußt' ich so die schönste Zeit verschwenden, Die Kraft der Jugend, mit unwürd'ger That! Was hieß es, salsche Wechsel auszusenden, Die man beim ersten Blick mit Füßen trat? Berliedte Wittwen um ihr Gut zu pfänden? O leichtes Spiel, o kindischer Verrath! Kommt mir der wahre Sinn so spät zur Reise, Daß ich erst jeho nach dem Höchsten greife?"

"Rur weil ihr pranget mit den Diademen, Ihr Fürften, fend ihr Bericher Diefer Beit, Wird man euch dieje Bier vom haupte nehmen, Go weicht die Blendung eurer Berrlichkeit. Ein Schatten ift der Menfch, ein truber Schemen, Wenn ihm das Gold nicht feinen Schinmer leibt. 3ch aber will mich schwingen aus dem Dunkeln, Der Schmuck ift mein, ein Ronig werd' ich funkeln !"

Go fübr' er fort ju traumen und ju rafen, Da fragt herr Comund: "Run gesteht mir frei! Bas denkt Ihr von den feurigen Topafen? Bas von dem großen Diamanten=Gi? Bas hier von den mildweißen Verlenblafen? Und habt Ihr felber mas, das ichoner fen?" Der Kremdling spricht: "Ich werd' Euch Meines weisen. Beliebt es morgen Guch, mit mir gu fpeifen,"

Dranf fehrt Undreas ju dem Gaftfreund wieder Und ist der angenehmsten Botichaft voll: Ein Mann hat fich gefunden, fest und bieder, Der für den Sammler fich verschreiben foll; Auch finget er bem Raufmann feine Lieder Bon fichrer Burgichaft auf des Ronigs Boll: "Schafft morgen nur ein ftattlich Mahl, denn wiffet, Dag unfer guter Burge mit uns iffet!"

Roberto ruftet stattlich feine Ruche, Der Gaft ericeinet mit dem Stundenschlag, Er mittert ferne ichon die Bohlgerüche, Sie funden ihm ein treffliches Belag. Man ift, man trinft, man bringt fich gute Spruche, Und Jeder denft im Bergen, mas er mag; Doch ift's verponet, daß fein Wort entwische Bon dem Geschäft, nach Tische das, nach Tische! 27

So wie ein Jaun vom buschigen Gestebe.

Wit brundigen Bilden mach der Ryminhe soat,

Die sich entleiden will jung führen Bade.

Und bast in offner Fülle vor ihm steht.

So blickt der Florentiner nach der Lade,

Daran herr Edmund jest ven Schüssel aucht:

Und als es ninn an den, sie auszubacken,

Da zittert ihm des herz vor Lust und Chrischen.

Wie bligen der Demanten holle Sonnen!
Wie spielen farbig all die edeln Sterne!
Und Perlen, Rerent Töchten abgewonnen,
Und schönes, blankes Gold vom reinsten Korne!
Gleichwie, in der Sedanken Meer zevonnen,
Ein Seher aufblickt zur gestirnten Zeene,
So dem Andreas am Juwelensthranke
Berirrt in's Grenzenlose der Gevanke:

"Ich schaue bin, und schaue bin auf't Reue,
Es ift der Erce Gott, was vor mir liegt.
Bor diesem, Banber weicht die fromme Cheue,
Und des Gewiffens Zweifet ist teftogit
Bon ihm bezwungen wird des Weites Treue.
Bon ihm des Madchens Unichulv eingewiegt.
Golch einen Calisman ant jedem Friger,
Du bift ein Kurft, du bift ein Weltberwinger!

"Und mußt' ich so die schönne Zeit verschwenden, Die Kraft der Ingend, mit unwürd'ger That! Bas hieß es, falsche Bechfel auszusenden, Die man beim ersten Blick mit Jugen trat? Berliebte Bittwen um ihr Gut zu pfänden? O leichtes Spiel, o kindischer Berrath! Rommt mir der wahre Gun so spät zur Reife, Daß ich erst jeho nach dem höchsten groffe? "Mur weil ihr pranget mit den Diademen, Ihr Fürsten, send ihr Herscher dieser Zeit, Wird man euch diese Zier vom Saupte nehmen, So weicht die Blendung eurer Herrlichkeit. Ein Schatten ist der Mensch, ein trüber Schemen, Wenn ihm das Gold nicht seinen Schimmer leiht. Ich aber will mich schwingen aus dem Dunkeln, Der Schmuck ist mein, ein König werd' ich funkeln!"

So führ' er fort zu träumen und zu rafen, Da frägt herr Edmund: "Nun gesteht mir frei! Bas denkt Ihr von den feurigen Lovasen? Bas von dem großen Diamanten: Ei? Bas hier von den mildweißen Perlenblasen? Und habt Ihr selber was, das schöner sen?" Der Fremdling spricht: "Ich werd' Euch Meines weisen, Beliebt es morgen Euch, mit mir zu speisen."

Dranf kehrt Andreas ju dem Gastfreund wieder Und ist der angenehmsten Botichaft voll: Ein Mann hat sich gefunden, fest und bieder, Der für den Sammler sich verschreiben soll; Auch singet er dem Kaufmann feine Lieder Bon sichrer Bürgschaft auf des Königs Zoll: "Schafft morgen nur ein stattlich Mahl, denn wisset, Das unser guter Bürge mit uns isset!"

Roberto ruftet stattlich seine Ruche, Der Gast erscheinet mit dem Stundenschlag, Er mittert ferne ichon die Wohlgerüche, Sie kunden ihm ein treffliches Gelag. Man ist, man trinkt, man bringt sich gute Sprüche, Und Jeder denkt im Herzen, was er mag; Doch ist's verponet, daß kein Wort entwische Bon dem Geschäft, nach Tische das, nach Tische! Ubland's Gedichte. Als nun der Gaft die Mahlzeit eingenommen Und manches Glas genippt vom edlen Bein, Da fieht man recht, wie es ihm wohl bekommen. Denn freundlich, wie ein Engel blidt er drein. Das innige Behagen tiefes Frommen, Es rührte wohl ein Berz von Riefelstein. Andreas aber naht sich ihm gefellig: -Jur Sache nun, herr Ritter, wenn's gefällig!"

Nicht ahnt der Arme, wie man ihn beliste, Er dankt für Alles, was er Guts genoß, Und kindlich froh, als ging's zum heit'gen Christe, Volgt er dem Schalk in's obere Geschoß. Dort steht in öder Kammer eine Kiste; Schon öffnet sich das wohlverwahrte Schloß, Herr Edmund beugt sich hin, so sieht er's besser, Da fährt ihm in's Genick des Wälschen Messer.

Drauf nimmt der Mörder dem entseelten Gast Den Daumenring, womit er sonst gesiegelt, Reist ihm vom Gurt die Schlüffel, und mit Sast Entweichet er, nachdem er fest verriegelt. Du aber Edmund, hattest dich im Glast Der eiteln Erdenschäße gern gespiegelt: Wie ist dir, als mit einmal sich verbreiten Bor deinem Blick bes himmels herrlichfeiten?

Der Mörder rennt hinab in's Haus des Todten, Bo er die Frau, nun Bittwe, so verständigt: "Herr Edmund sendet mich als seinen Boten, Er läuft nicht gern, wenn er ein Mahl beendigt, Und daß er löse jeden Zweiselsknoten, Hat er mir Ring und Schlüffel eingehändigt. Er schieft mich, weil zum Tausch wir nöthig haben Das Kästein mit den feinen Hochzeitgaben."

Sat auch die Frau noch irgend ein Bedenken, Der Wallche weiß, wie man mit Weibern spricht; Sie sucht in Jallen Rammern, allen Schränken, Sie sucht und sucht, das Raftlein findt sie nicht. Das hat er nun von Alen feinen Ranken Bon seiner blut'gen That, der Bosewicht! Dock er, der Welt und seines Ichs Berächter, Bricht aus in ein satanisches Gelächter.

Die Stunde drängt und Eile will die Flucht, Bevor um Rache schreit der grause Mord. Drum flügelt er die Schritte nach der Bucht Und wirft sich an des nächsten Schiffes Bord. Wer vor dem Henkerbeile Rettung sucht, Dem gilt es gleich nach Sud oder Nord. Das hurrah schalt, die Barke fleugt mit vollen Gesiedern — aber ferne Donner rollen.

Der Kausherr saß indes daheim und schrieb, Da quoll das Blut hernieder durch die Dielen, Doch weil er sein Geschäft mit Eifer trieb Und nicht gewohnt war, über's Blatt zu schielen, Kein Wunder! daß er unbekummert blieb, & Bis ihm die Tropfen in die Nechnung fielen. Ob er sich wohl am Federmesser rigte? Ob er mit rother Dinte sich beschmigte?

Roberto! hebt es an, fich dir ju lichten? Erbebft du vor der gräßlichen Entfaltung? Richt mahr, von derlei blutigen Geschichten Stand nichts in deiner doppelten Buchhaltung? In ebnem Gleise ging dein Thun und Dichten, Da faßt dich furchtbar des Geschickes Waltung, Das angewohnte fallt, das alte, theure, Du mußt hinüber in das Ungeheure!

Roberto steekt die Feder hinter's Ohr, Berufet zitternd seine Sausgenossen Und steigt mit ihnen zum Gemach empor, Bon wo der bose Thau herabgestossen, Bohl' schöbe Jeder gern den Andern vor, Die Thure wird gewaltsam eingestossen: Dort liegt Herr Edmund blutig bei der Truhe, Dort halt Herr Edmund tiese Mittageruhe.

Sat sich in einem Sause mas geändert Auf solche Beise, drob das Serz erschaudert, Und kömmt ein Freund des Sauses hergeschlendert, Der sonst wohl manches Stündsein dort verplaudert: Wie der erstaunt und, selbst noch unverändert, Die Bohlbekannten zu erkennen zaudert! Denn Alle sind, wie man Lennuren schildert, Berfärbt, entstellt, die Stimmen selbst verwildert.

So hatt' es Einer bei Roberto troffen, Bis man fich mahlig fammelt und bedenkt: Rann man die Leiche wegzubringen hoffen? Wird der Berdacht noch irgend abgelenkt? Ein tiefer Brunnen steht im Keller offen, Wohlan dort wird der todte Leib versenkt. Doch bleibt dem Hause Luft und Ruth verdorben, Als ware der Gebieter selbst gestorben.

Beforben nicht, doch auch nicht mehr lebendig! Er hat ja keine Luft mehr an den Zahlen, Er weiß noch kaum das Einmaleins auswendig, Bergist den Monatstag zu öftern Malen Und fiöst sich in den Rechnungen beständig, Denn immer, wenn er sist ob den Journalen, Ist's ihm, als ob das Blut herniedertropfe Und an der Thure schon der Häscher klopfe.

Geduld! die Sage rennt auf allen Pfaden, Der König hort, daß man den Ritter miffe, herr Edmund ftand bei ihm in großen Gnaden, Und mehr noch macht der Schmuck ihm Kummerniffe. Zum Florentiner war der Mann geladen, Dort ift es glaublich, daß man von ihm wiffe. Zest klopft es erft! der Richter mit den Rutteln, Um Alles auszustöbern, aufzurütteln!

Auch die Gewölbe werden nicht verschont Und so durchftört vom Boden bis zur Decke, Daß keine Rag' im Loche sicher wohnt Und keine Fledermaus in ihrer Ecke. Da denkt noch Einer: "Db sich's verfohnt, Daß ich ein Windlicht in den Brunnen ftrecke? Und sieh! entsessich aus der feuchten Liefe Starrt eine Hand, als ob sie Rache riefe.

Richt soll Medea ihre Kinder schlachten Bor allem Boste, hat hora; gelehrt, Und seinen Ausspruch ziemt es uns zu achten, Da er, Fortuna, deinen Ruhm gemehrt. Orum, wenn wir Keckes auf die Bühne brachten, Go bleib' uns doch das Neußerste verwehrt: Wie man den herrn aushängt zusammt den Knechten, Beil sie den Mord verhehit, nach Landesrechten.

Und euch, Juschauer, die ihr mude sepb Der traurigen und fürchterlichen Dinge, Zeig' ich jum Eroste, wie man berbes Leid Und finsteres Entsetzen bald bezwinge, Benn ich ein junges Weib in schwarzem Kleid, Camillen, Comunds Wittwe, vor euch bringe. Die Schöne, deren Trauerzeit noch dauert, Sat doch im herzen mahlig ausgetrauert.

Erst fühlt sie ihre Zahren fanfter rinnen,
Gemäßigter ertont ihr Weh und Ach,
Schone hort sie auf, sich feindlich einzuspinnen,
Sie läst die Sonne schon in ihr Gemach,
Schon sieht sie wieder ihre Nachbarinnen
Und merkt es sich, was eine tröstend sprach,
Sie sprach: "D last Euch eine Wittwe sagen,
Wie 3hr des todten Manns Euch könnt entschlagen!"

"Jest, da die Blüthenknöpfe wieder quellen Und da der Kukuck rüftet, früh und spät, Jest lasset Eure Bettstatt anders stellen, Als sie noch seit des Sel'gen Tagen steht, Und denkt un einen seinen Junggesellen, Jedoch in Ehren, wenn Ihr schlafen geht! Die Todten zu den Totten, mein' ich eben, Die Lebenden zu denen, die da leben!"

Camilla drauf: "Gevatterin, bei Leibe!
Sollt' ich vergessen meines liebsten Herrn!?"
Doch als sie nun allein ist, kommt's dem Beibe Richt aus dem Sinne, sie versucht' es gern, Und war' es auch zum bloßen Zeitvertreibe, Die Bettstatt soll vom alten Plate fern.
Doch als man rückt, was hat sich da gefunden?
Das Kästlein, das seit Edmunds Tod verschwunden.

Die Bittwe wendet sich an zween geshrte Berwandte, die ihr oft zu Rathe waren, Die Männer aber schütteln ihre Bärte: "Bas hilft es Euch, den theuren Schmuck bewahren? Unmöglich ist es, daß man ihr verwerthe, In aller Belt hat man davon erfahren. Biel besser ist's, Ihr tragt ihn selbst zum Throne Und harret, wie der König Euch helohne." Da schmucket sich Camilla, wie es benen, Die um den Gatten trauern, sich gebührt. Un ihre Wimpern hangt sie Wittwenthranen, In Seuszer wird die schöne Brust geschnurt. Und nichts versaumt sie, was an Magdalenen Die Augen locket und die Herzen rührt. Das Kästlein hüllet sie in ihre Flore Und meldet sich dem König jum Gehöre.

Als drauf der König an dem theuren Funde Den Blick gefättigt, denket er im Stillen: "Die Pflicht erheischt, daß noch in dieser Stunde Mein voller Dank sich zeige Frau Camillen. Um was nun trägt ihr Herz die tiefe Bunde, Als um des jetztefundnen Schmuckes willen? Drum ist es billig, daß aus diesem Schatze Ein neues Glück ihr aufblüht zum Erfatze."

Und mitten aus der unschätzbaren Sabe Entnimmt er einen Ring von hohem Preis: "Empfangt, Camilla, die geringe Gabe! Doch nicht als meiner Dankbarkeit Beweis, Nein, daß ich Euch von bes Semahles Grabe Zurucke zieh' in meines Hofes Kreis, Ihr aber werbet, meines Thrones Bafallen, Wer diesen Ring gewinne von euch allen!"

Run steht ein Junker, blondgelockt und schlank, Des Dienstes wartend, bei des Königs Stuhle. Bevor noch Edmund in die Grube fank, Dies es, daß Jener um Camillen buhle Und daß er Tag für Tag, nicht ohne Dank, Sein Ros an ihrem haus vorüberschule. Der bittet jeho, nicht umsonst, die Dame-Um ihren Ring, ein Tröster ihrem Grame,

Doch ihr, Demanten, königliche Spende, Bohl mögt ihr eine reine Stirne schmuden, Und ihr, der Perlen köftliche Gebande, Ihr mögt um eine fromme Bruft euch druden, Ihr aber, goldne Spangen, zieret Hande, Die nichts denn wohlthun, segnen und beglücken, Daß ihr entsundigt werdet, Brautkleinode, Die ihr besleckt seyd mit vielsachem Tode!

Britanniens großer König sep gepriesen, Wie er ber frommen Wittwen sich erbarme! Roch eine foll den Tröfter sich erkiesen, Roberto's Wittwe, Cordula, die Urme. Obschon sich ihre Unschuld klar erwiesen, Doch lebt sie, sammt den Baisen, tief im Harme: Denn als ihr Eheliebster hing am Galgen, Da ließ man um fein Gut das Bolk sich balgen.

Der König ruft sie, reichlich auszustatten Gedenkt er sie, erscheinet nur ein Freier. Zwar längern schon sich ihres Lebens Schalten, Doch lößt sie gerne noch den Wittwenschleier. Sie spricht von einem Diener ihres Gatten: Zur Zeit des Mords verschickt gewesen sep er, Er sep, unangesehen seiner Jugend, Ein Musterbild der Frömmigkeit und Tugend.

Der König läßt den jungen Mann beschicken, Mur denkt er, als er Jenen sich beschaut: "An dem ist wenig Tugend zu erblicken, Er scheint mir eine leichte, lockre Haut. Doch meint die Frau an ihm sich zu erquicken, So werde sie noch heut' ihm angetraut! — Wir aber wünschen: möge wohl gerathen Die Ehe Cordula's mit — Fortunaten!

Der Borhang fällt. Bas wir euch aufgetischet, Sagt, ift es nicht ein ächtes Trauerspiel? 3war ist der ärgste Bösewicht entwischet, Der hehler des Berbrechens aber fiel, Die Bittwenthränen hat man abgewischet, und Alles kam an ein versöhnend Ziel. Doch mag die, Welt nun tadeln oder loben, Schon hat Fortuna neues Spiel erhoben.



# Ludwig der Baier

Schaufpiel

in fünf Aufzügen.

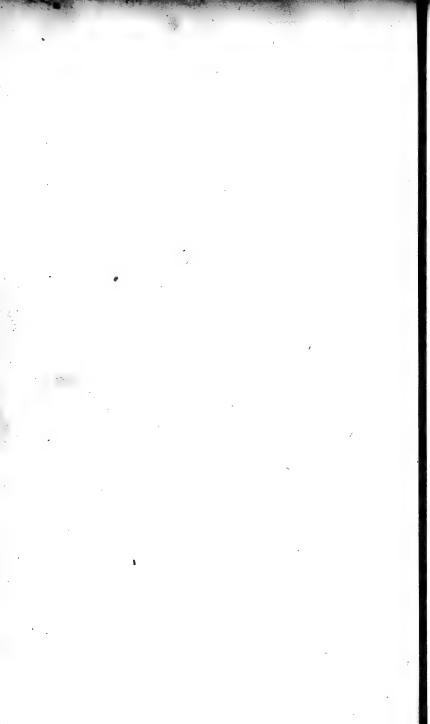

# Perfonen.

Ludwig, Bergog von Baiern, nachher Ronia. Albrecht. feine unerwachfenen Göhne. Stephan, Otto. Briedrich der Schone, Bergog in Defterreich, Gegentonig. Leopold, Berjog in Defterreich, bes Borigen Bruder. Sfabella, Friedrichs Gemahlin. Der pabfiliche Legat. Kriedrich von Bollern, Burggraf ju Rurnberg. Giegfried Schweppermann, Lubwigs Belbhauptmann. Dietrich von Plichendorf, Marichalt von Defterreich. Adelram, Graf von Sals. Albrecht von Rindsmaul. Ein Schöffe von Landsbut. Thomas, ein Bader von Dunchen. Steffen, beffen Gobn. Albertus, ein farhenber Schuler. Der Burgvogt von Trausnig. Reichsfürften. Der Prior von Maurbach. Ritter Rnappen, Rriegevolt. Niederbairifcher Adel, Abge. ordnete bairifder Stadte und andere Burger. Frauen der 3fabella. Edelfnaben. Bachter.

Die Sandlung beginnt im Sahr 1314.



# Erfter Aufzug.

## Seal im Schloffe ju Dunchen.

Auf der einen Seite der Bühne die Abgeordneten bairischer Städte, deren Sprecher ein Schöffe von Landshut, auf der andern kriegsgefangener Adel aus Niederbaiern, worunter Er af Adelram von Hals.

Adelram.

Das find ja mohl die vielgetreuen Städte ?

Der Gcoffe.

Sie grußen die gestrenge Ritterschaft.

At del ram.

Der wadre Schöff' von Landshut, feh' ich recht?

Schöffe.

Bu Guerm Dienft, Graf Adelram von Sals!

At del ram.

Ihr fend wehl hergekommen uns jum Sohn?

Shöffe.

Bir tamen weil der Bergog und berief:

Aidel ram

Des gurften Gnade macht die Burger folg.

Schöffe.

3ch mert', euch herren ift's ein Dorn im Ange, Daß wir die Schwerdter an der Seite haben, Indeß ihr fteht mit leerem Behrgehäng. Bei Gammeleborf, wo ihr die Schwerdter firectet, Dort standen wir euch Red' auf Stich und hieb, Doch hier ift Burgfried', in des Bergog Saul, Last ruben bier das eitle Wortgefecht!

Aldelram.

Gefangen find wir, aber nicht gebeugt, Das Kriegsglud wechtelt, boch der Held ift der, Dem nie das ablige Gemuth entsteht.

Die Bürger.

Der Bergog!

Ubelram. Birg bich, glühend Angeficht!

Berjog Ludwig tritt auf.

Ludwig.

Billfomm in meinem Saus, ihr Abgefandten Der bair'ichen Stadte! Beimathliches München, Liebwerthe Landshut, Mosburg, Ingolftadt Und Straubing, all' ihr treuen, feid gegrußt! Euch danken muß ich, darum hab' ich euch Bu mir beschieden. Ja ! das Baterland Sabt ihr gerettet in der blut'gen Schlacht, -Much euch beschied ich, Ritter Niederbaierns. Richt um ju danken, wenig Dank vertient, Bas ihr gethan an euerm Land und mir. So gang geblendet mart ihr, fo bethört, Dag ihr euch ichaartet unter Deftreiche Rahnen, Dag ihr verheertet eurer Beimath Fluren' Und eure Bruder ichluget mit dem Schwerdte. Rein! nicht geblendet mart ihr, nicht bethört, Mus bofem Willen und aus gift'gem Reid Sabt ihr die Reinde felbft in's Land gelodt. Meint ihr, weil jest dem Reich ein Raifer fehlt Es fen gelofet aller Ordnung Band Und freigegeben jeder milde Frevel?

Mdelram.

Ein Bort ber Gegenrede fen vergonnt

Den Angeschuldigten fo schwerer That! Rach Bergog Ottens, Gures Betters, Tobe, Geziemt' es une, dem Abel Niederbaierne, Den minderjähr'gen Fürften einen Pfleger, Dem Cande ju bestellen einen Boat. Friedrich ber Deftreicher daucht' uns gut, . Der Fürsten Schwager, ihn beschickten wir, Und weil man ihm des Landes Thor verschlos So wollten mir es mit ben Schwerdtern öffner. Drum nicht Berrather find wir, nein! Berfechter Des theuern Borrechts, das man uns gefranft.

# Schöffe.

Rein! Friedrich mar der rechte Bormund nie, Der edle Ludwig ift's, der por uns fieht, Den Bergog Dtto felber eingefest. Bu feinem Sterbelager rief er uns, Die Bürger, die von Landshut und von Stranbing, Und auf die Baupter ber unmund'gen Baifen Ließ er uns angeloben, Reinen fonft, Als den erlauchten Ludwig, ju erkennen, Dloch einzulaffen. Und mas wir gelobt, Das haben wir behauptet.

#### Midelram.

Unerhört In allen Beiten, daß ein Baierfürft Je die Bollgiehung feines letten Willens Den Burgern übertragen!

Ludwig.

Unerhört

3ft Manches, was die Beit in's Leben treibt. Die nimmer raftende. Bas herrlich mar Und groß, das finft jufammen und vergeht, Bas niedrig ftant, ermachft und ftrebet auf. Much unfre Statte, Frohnerhutten einft, Sie dehnen fich, und weiter ftets und weiter Bieht fich ber Mauern und ber Thurme Rreis. Uhland's Gedichte. 28

Dort schafft der Fleiß, dort rührt fich das Gewerb, Dort lebt der Sandel, dort erblüht die Runft, Dort fnupft fich der gefellige Berein, Dort grundet fich, mas tuchtig ift und frommt. Bon ihren Thoren ftromt bas Leben aus; Unf taufend. Stragen dringt es durch das Land, Bon Schiffen und von Rloffen mogt ber Strom. Und Bahn getreten wird durch das Gebirg, Soch über Relfen und der Alpen Gis. Indeffen ihr, die ihr end rühmen mochtet Des Landes Bierde, neidisch blidt ihr nieder Bon euren horsten in das bluh'nde Thal. Im Strauche lauert ihr dem Wandrer auf, Den Raufmann werft; ihr, führt das Saumrog weg, Berfioret Bruden, brennt Berbergen ab, Nährt innre Rehde, ruft den außern Reind. Sagt an, bei wem ift unfres gandes Beil? Bei wem die Rraft, das Leben, das Gedeibn? Bem foll der Kurft vertrauen? meffen Schuke Die Seinen anbefehlen, wenn er ftirbt?

#### Abelram.

Sprecht aus, gestrenger Herzog, welches Loos Uns zugedacht ift! Eure Rede läßt Rein mildes hoffen, doch wir find gefaßt.

# Ludwig.

Buerst geziemt es mir, des Daufes Pflicht Bu zollen. Backre Burger tretet vor Und nehmt sie hin, die Gaben meiner Liebe! Bo sich das Leben drängt, wo der Berkehr Sich mannigfach durchfreuzet und verschlingt, Da braucht's vor Allem Ordnung und Gesey, Damit ein Jeder, ungenirt vom Andern, In sichern Grenzen wandle seine Bahn, Damit nicht die Verwirrung in Gewalt Sich löse, sondern im gemeß'nen Recht. Dies wohl bedenkend, haben unire Städte

Borlangst gebeten, daß die Satungen Der Bater und was in ter Zeiten Lauf Aus eignem Leben, aus des Bolfes Art Hervorgegangen, daß es unvermengt Mit fremder Weisheit, in des Landes Sprache Gesammelt werde und in Schrift gefaßt. Es ist geschehn. Das neue Rechtsbuch liegt Hier aufgeschlagen. Schöpfet Alle drau's! Ein reicher Quell des Segens sep es euch Und euern Kindern!

Schöffe.

Und ein Denkmal fep's Des Fürsten, der dem Bolk ein Bater ift

Ludwig.

Se fester so im Innern euer Wefen Sich gründet, um so rüst'ger werdet ihr Dem Feind begegnen, der von außen dräut. Längst seyd ihr wehrhaft, ja! ihr habt's erwiesen, Als ihr gestürmet Destreichs Wagenburg. Drum daß dem Muthe sein Wahrzeichen nicht, Der Ehre nicht ihr freudig Wimpel fehle, Hab' ich, anstatt der Fahnen, die im Kampf Zerrissen wurden und in euern Kirchen Zest ausgehängt sind, diese neuen hier Geweihet und mit solchen Wappenbildern Geschmuckt, die eurer Mannheit würdig sind. Rehmt hin!

Die Fahnen werden ben Burgern übergeben.

Ein Bürgjer. Was feh' ich?

Ludwig.

Tapfres Ingolftadt! Den Löwen führ' ich felbst, den kuhnen Panther, Den flammenspeienden verleih' ich dir.

Schöffe.

Mein Berjog!

## Ludwig.

Landshut! ritterlich hast dut Das Land behütet und des Landes Fürsten. Drei Pickelhauben führtest du bis jest, Drei Nitterhelme hab ich dir gesest. Ja! wer, wie ihr, sein Ritterthum bewährt, Kann fodern, daß man ihn als Ritter ehrt.

### Die Bürger

Die Fahnen ichwingend.

Dank, Bergog, Dank! wo dieje Banner mallen, Da muffen Boier fiegen ober fallen.

#### 21 del ram.

Rein Zweifel ift, wir sind hieher gestellt Zu schmählicher Demüthigung. Und doch Ift Reiner unter und, den nicht mit Stolz Das Baierland ven Seinigen genannt? Hier dieser Punchberg, warf er vormals nicht Die Destreicher in des Innstroms Wellen, Das Mann und Ros die jähe Flut verschlang? Er selbst verschmäht zu prechen, doch es spricht Die Narbe, die des Helden Stirne furcht.

# Lubwig.

Wohl traurig ist's, wenn rühmliches Berdienst Durch spat're Ungebühr verdunkelt wird, Erfreulich aber, weun noch unerstickt, Der besse Geist zum Rechten sich ermannt Und alten Ruhm erneue. Dört mich an! Der tapfre Fürst von Desterreich, dem ihr Euch zugekehrt, den Städten zum Berdruß, Und weil er mehr, als ich, den Adel hegt Mit reichen Festen und mit Ritterspiel: Er ist mein Blutsfreund, ist mein Jugendfreund, Un seines Baters, König Albrechs hof Erwuchsen wir zusammen, Brüdern gleich. Drum, wenn ich auch sein beer bekämpfen mußte, Doch lebt' im Berzen alte Freundschaft fort.

Und als wir jüngst zu Salzburg Aug' in Aug' Und gegenüber standen, knüpfte leicht Der Friede sich und die Berständigung. Getreu und redlich, wie er immer war, Hat er in den Bertrag euch eingeschlossen, Und ich versprach, euch zu begnadigen, In euer Eigenthum und eure Lehn Euch wieder einzuseszen, wenn ihr nen Die Treue schwört, die ihr gebrochen habt.

Adelram.

3ch bin bereit.

Mehrere Ritter. Wir find's.

> Die Uebrigen. Bir alle find's.

Muf Des herzoge Wint werben ben Rittern ihre Schwerbter jus geftellt.

Ludwig.

So nehmet eure Schwerter denn zurück, West ihre Scharten aus und schwinget sie Sunfort fur's Gute, für's Gemeinsame, Für des gesammten Bolkes heil und Ruhm!

Adelram mit gehobenem Schwerdt, und für den herzog!

Die ührigen Ritter eben so. Unser Blut für ihn!

Friedrich, Burggraf von Nurnberg, ber mit einigen Rittern eingetreten ift, tommt in den Borbergrund.

Der Burggraf. Berzeiht, erlauchter Herzog, wenn wir und Zu drängen wagen durch der Männer Kreis, Die hier um Euch in wichtigem Geding Berfammelt find! Ludwig.

Billfommen, edle herrn! Bas bringt ihr uns?
Burggraf.

Berfunder großer Zukunft nah'n wir Euch. Dem Manne gleicht Ihr, ter fein fruh Geschäft Beschickt, indeß in seinem Ruden Die Sonne, groß und herrlich, fleigt herauf.

Ludwig.

Berbt eure Botschaft! Die Bersammlung hier Kann euch nicht ftoren; sind es doch die Meinen, Bas mir verhängt ist, das berührt auch sie.

Burggraf.

Geit vierzehn Monden ift das Reich vermaift; Wollt' Giner fich des Thrones Stufen nah'n, Der Andern Gifersucht rif ibn gurud. Bu Trifels, auf der alten Raiferburg, Dort liegen herrenlos die Reichsfleinode 3m oden Gaal, den Beldengeifter huten, Derweil in deutschen Gauen überall Bewalt und Zwietracht ungebändigt toben. Da fauden endlich an dem Ronigeftuhl Bei Renfe, wo die alten Baume ichatten, In großer Ungabl fich die Fürften ein, Und hielten Rathichlag ob des Reiches Roth. Die Thronbewerber murden dort erwogen, Savoien jog vorüber, Brandenburg, Dann Bohmen, lange blieb auf Defterreich Der Blick geheftet - da erscholl bie Runde Bon Beierns Beloenwert bei Gammeledorf; Und plöglich mar's, als ständest Du, Erlauchter Ludwig, auf dem hoben Tritt Des Ronigftuhle, im Glange Deines Giege. Bon Mainz und Trier, von Brandenburg und Gachsen. Bon Bohmen felber ward auf Dich gestimmt, Und weichen mußten, die Dir's neideten.

Es ward der Tag der feierlichen Bahl Gefetzet und der Auftrag mir ertheilt, Dich einzuladen, daß Du unverfehlt Am neunzehnten des Weinmonds auf dem Felde Bei Frankfurt, das man Frankenerde nennt, Erscheinest und der Bahl gewärtig senft.

# Ludwig.

Dab' ich darum an jenem blut'gen Tag Den Frieden meines Landes mir erstritten, Damit ich, kaum vom Lager heimgekehrt, In neuen Aufruhr, neuen Kampf hinausterischen werde? Nein! laßt ab von mir! Laßt mich genießen meiner Arbeit Frucht, Laßt mich in meinem Kreise Segen bau'n, Um meines Bostes Liebe laßt mich werben! Die Königskrone gönn' ich Andern gern.

# Burggrat.

Das ift das Loos der Besten, daß an fie Bielfacher Anspruch sich begehrlich drangt; Bo Segen quillt, da mallet Jeder hin. Weil Ihr in Baiern fürstlich Guch erwiesen, So heischet Deutschland Euch zum Könige.

# Ludwig.

Glaubt mir! nicht mein Berdienst ist, was man sucht. Beil Luxemburg die Desterreicher fürchtet, Go sendet man nach mir. Sie irren sich, Benn sie für Friedrichs Feind mich halten. Nein! Ich haff' ihn nicht, ob ich ihn gleich bekämpft. Ruft ihn zum Throne! Biele sind ihm hold, Denn er ist bieder, tapfer, mächtig, reich, Und Keiner huldigt freud'ger ihm als ich.

# Burggraf.

Die Biederkeit ist Euch mit ihm gemein, Die Tapferkeit habt ihr an ihm erprobt, Die Macht hat, wer den Mächtigen besiegt.

# Ludwig.

Burger kampfen für den eignen heerd, Da weichet auch der überleg'ne Feind, Doch wer als Kaiser sich behaupten will, Der prüse wohl, was zu Gebot ihm stehe. Mir ist ein schmales Erbe zugefallen, Die Pfalz hab' ich zur hälfte mit dem Bruder, Bon Baiern ward mir kaum der dritte Theil, Und meine Mittel hat der Krieg verzehrt. hinab durch Desterreichs fruchtbare Gaue, Zu Wiens prunkvoller hofburg reitet hin! Dort ist der Mann für einen Kaiserthron.

# Burggraf.

Sep er an Schäten reicher und an Dacht! 3ch ftreit' es nicht, auch fen Guch unverhehlt: Es wirbt für ihn der Ergbischof von Roln Und Guer Bruder, Pfalggraf Rudolf, felbft. Doch eben jener Reichthum, jene Dacht Sind Schlimme Baffen in der Chrsucht Sand; Den Chryeis aber zeigt die Ungeduld, Womit der Herzog nach der Krone ftrebt, Die, unbegehrt, auf Cure Scheitel fintt. Bas dem bedrängten Reiche fehlt, ift nicht Ein Ritterspiegel und ein Ronigsheld, Der seinen Namen zu den Sternen trägt: Es ift ein Pfleger alles Beilfamen, Ein hort des Kriedens und ein Bogt des Rechts. Gin ernfter Racher alles Uebermuths. D Bergog! der, der in die Bergen fchaut, Er fen mein Beuge! Wenn auch, die mich fandten, Richt alle reinen Gifers mochten fenn, Doch fomm' ich nicht ein Bote ber Partei, 3ch fomme, weil der innre Beift mich treibt, 3ch fomm' ein Unwald vieler Redlichen, Der treufte Freund des Reichs. - Ihr fend berufen, Ihr durft Guch nicht entziehn.

Lubwig.

3ch will's bedenfen.

Burggraf.

Bedenkt, wo Zweifel ift! hier ift feiner. Seht diefe Manner! Allen ift es klar.

Adelram.

Bohl hat der deutschen Stämme jeglicher Dem Kaiserthrone seinen Mann geschickt: hier ist der unfre! Diesen Wittelsbach, Dieß edle Baierblut, ihn senden wir, Und nicht der Schlechteste wird er bestehn. Zeuch hin, erlauchter Luwig, Baierns Ruhm! Und diese Schwerdter, die wir deiner Huld Berdanken, seyn die Wächter Deines Throns!

Der Schöffe.

Bas Du uns bist, das sep den Städten allen, Die an des Reiches Strömen sind erbaut! Zeuch hin! verzage nicht an Deiner Macht! Für den die Liebe kännpfet, der ist stark. Bohin Du willst, laß diese Banner fliegen!

Burggraf.

Bort ihr?;

Ludwig.

Ich höre, ja! mir bebt das Herz. D Burggraf! welchen grenzenlosen Blick Haft Du mir aufgethan! Bon Meer zu Meer Berbreiten sich die Lande, mächtig schwellend Ergießen Ströme sich, die Alpen weichen, Italien dampst von Segen, raucht von Blut, Hier leuchtet Rom, dort dämmert Avignon, Der heil'ge Bater thront, die Rechte segnet, Die Linke bliget, Frankreich dräuet Sturm, Der deutsche Boden dröhnt, die Fürsten känpfen, Das Schwert hebt Friedrich — Schwindel fast mich an. — Doch wenn ich euch in's muthige Besicht, Ihr treuen Baier, blicke, wenn ich so

Die fräft'gen Sand' ergreife, da durchoringt Mich hoher Muth und männliches Bertraun. Anf solche Pfeiler gründend, steh' ich fest, Bon solchen Fittigen gehoben, schwing' ich Furchtlos mich auf. —

Bu dem Burggrafen und beffen Begteitern. Geht hin! ich werde kommen,

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Friedrichs von Defterreich Lager bor Frankfurt.

Bor einem glangenden Belte figen gwei Edelfnaben Albertus, ein fahrenber Schuler, tritt auf.

### Albertus.

Sween Könige! Beglücktes deutsches Reich!
Seit vierzehn Monden bist du johne Haupt,
Und flugs erwächst dir ein gedoppeltes.
Den Friedrich ruft man hier im Lager aus,
Dem Ludwig läutet man in Frankfurt drüben,
O freud'ge, wahrhaft königliche Zeit!
Zwar heißt es eine Doppelsonne sep
Kein gutes Zeichen und die Bienen dulden
Zwo Königinnen nicht in einem Korb—
Erster Edelknabe unterbrechend.

Ber fend Ihr, Freund?

Albertus.

Ein reifender Goolar.

3weiter Edelknabe. Er ist ein zierlicher und schmucker Mann. Der Mantel, der von seiner Achsel flattert, Ift einer Spinnewebe zu vergleichen, Recht duftig und durchsichtig, fast zu sehr. Erfter.

Die Straußenfedern feiner Reifemuge, In welchem Buhnerhof find fie gepfluct?

3 weiter.

Das Dintenfaß, das ihm am Gurtel hängt, Ift ficherlich der größten Beisheit voll.

Erfter.

Die Beisheit wird wohl in der Rolle stecken, Die re in's Bamms sich eingenistelt hat.

Albertus.

Wenn euer Bis, wie ich vermuthe, nun Erschöpft ift, so vergönnet mir zu fragen: Ift hier des neuen Königs Friedrich Belt?

3meiter Edelknabe. Ei! dacht' ich's doch! er suchet Hofdienst hier. Gewiß, er hat ein sonderlich Geschick, Den Fürsten aufzuwarten und zumal Erlauchte Frau'n mit Anstand zu bebienen.

Erfter.

Wenn anders nicht er hergekommen ift Dem König seine Rosse zuzureiten, Er hat so recht ein reiterlich Gestell.

MIbertus.

Die Stange halten und die Schleppe tragen Das ist der Kern von eurer Bissenschaft. Der Federhut, der goldgefranzte Mantel, Das ist an euch der wesentlichste Theil. Doch wisset! Mäntel giebt's noch in der Belt, Die nicht mit Gold bestittert und gleichwohl In keiner Beise zu verachten sind. Und weil ihr hier, des Königs Dienste wartend, Berzehrt von Langerweil', im Sonnenschein Euch dehnet und mit seerem Bige spielt, So will ich ench, zu bessern Zeitvertreib, Bon dersei Mänteln Weniges erzählen.

Ein Bifchof hat ju Regensburg gelebt, Albertus Magnus, der in aller Runft, Bumal der fcmargen, fo bewandert mar, Daß wohl kein Kammerer und kein Truchjeß je Den Ronig Bilbelm trefflicher bedient, Mls jener Bijchof; denn im tiefen Binter Schuf er den allerschönften Garten, drin Die Baume blühten und die Bogel fangen, Und auf den Schuffeln winkten Pflaum' und Traube, Die frischeften, darauf der Duft noch lag. Albertus nun befand in feiner Jugend Sich auf der hohen Schule gu Dar s, Und als er dort des Ronias Tochter fab. Ergriff ihn ftracks das glubenbfte Berlangen. Bas that er? Geinen Mantel fpreitet' er Und flog im Mondichein in ihr Kenfter ein, Und auf dem Mantel führt' er fie dahin. Als man bernach ihm auf die Gprunge fam, Und er, des fühnen Raubes angeflagt. Bor dem nothveinlichen Berichte ftand, Da fpreitet' er den Mantel wieder aus, Schwang fich durche Kenfter, flog bis Regensburg, Bo er gulett ein frommer Bifchof mard. Bie ich nun dieses Mannes Namen trage, Trag' ich den Mantel auch von gleichem Beug, Und ein verliebter Edelfnabe mar Bon Bergen froh an folder Spinnemebe, Darin man ichone Dirnen fangt. - Richt mahr, Go mas gefällt euch? und jum Dant dafur Sagt an, wo ich den Ronig Friedrich finde?

3meiter Edelfnabe.

Er fommt.

Das hauptzelt öffnet fich. Friedrich und Sfabella treten heraus.

Erfter ju Albertus. Hinmeg!

Milbertus vortretend.

Dein Gludwunfch muß ihm werden, Denn dagu bin ich eigens bergereift.

Frijedrich.

3ft Leopold noch nicht gurud?

Die Edel finaben.

Rein, Berr !

Ulbertus.

Salve, surgens Imperator, Friderice, triumphator! Salve, suavis Isabella, Flos venuste, fulgens stella!

Salve ---

Albertus. Friedrich.

Wir danken, Schüler, doch für jest find wir Berhindert, deinen Glüdwunsch anzuhören.

(Bu einem ber Ebelfnaben)

Sühr' ihn zum Imbis in das Speifezelt Und heiß' ihm einen Wanderpfennig reichen! (Albertus wird von dem Selfnaben nach einem Zelfe

Richt heitor, Jiabella, scheinest Du; Bas ift es, das Dein icones Auge trubt?

Isabe'lla.

Nur einen Mond erst bin ich Dir vermählt, Und schon der Eifersucht dahingegeben.

Friedrich.

Der Gifersucht?

Ifabella.

Rann ich es ruhig sehn, Wie dn, für Andres lebend, mich vergiffest? Das wache Träumen, den zerristen Schlaf, Die Ungeduld, das hastige Erglühn; Und was man sonst der Liebe Zeichen nennt, Find' ich an Dir und Du verhehlest nicht, Daß ganz Dein herz nun an der Krone hängt.

## Friedrich.

Es ziehn die Ritter nach Turnieren aus Und tummeln fich im rasch, en Anzenspiel, Damit sie den erkämpsten Siegesdank In der Gesiebten Schoose niederlegen: So ring' ich nach der Krone, daß ich Dir Sie reiche, deiner Schönheit würd'gen Schmuck. Du hast mir einst vertraut, wie Dir's geträumt, Als Du daheim uoch warst in Aragon, Es werb' um Dich ein König. Soll nun ich Ein schlecht'rer sepn, als den Dein träumend Herz Geweissagt? soll Dir minder Ehre werden,

## Isabella.

D das nicht ist's, wonach mein herz verlangt. Und wenn ich Macht mir wünschte, war' es jene, Die von den Fran'n der Borzeit ward geübt, Die zaubrische, wodurch sie kühne Ritter In wundervolle Garten fesselten, Ja! aus dem wilden Streit der Ehrbegier Burd' ich in leichter Wolfe Dich entführen. Und in ein Thal des schönen heimathlandes, Wo üppig Mandel und Granate blüht. Würd' ich Dich bannen und aus meinem Arme Dich nicht entlassen, als zum heitern Kampf Des hirtenvolfs um einen Alumenkranz.

# Friedrich.

Nicht mich allein, die Welt bezaubre Du! Zu Bien in Deiner kaiserlichen Burg, Da sollst Du thronen und Dein Scepter sem Ein Zauberstab, der rings in allen Landen Die Geister alles Schönen weckt und senkt! Belebe den ersterbenden Gesang; In Deine Thore laß die Sänger ziehn, Bon Dir begeistert und kurch dich geschmückt, Entsende sie, damit in Oft und West Der neue Liederklang verfündige Die Zauber Deiner Anmuth, Deiner Suld!

Leopold tritt guf.

Mein Bruder !

Beopold. Stör' ich nicht die Zärtlichkeit?

Friedrich. Was bringst Du? öffnet Frankfurt?

Leopold.

Deffnet nicht.

Und schon ist Ludwig auf den; Hochaltar Erhoben, Glockenklang und Zubelruf Erhallet weit und summt mir noch im Ohr. Und jeht nach Aachen soll's zur Krönung gehen.

Friedrich.

Mich hat der Erzbischof von Köln berufen, Wohlauf nach Bonn! mir winkt die Kron dort.

Leopold.

Roch Eines meld' ich, wenn's der Meldung lohnt.

Friedrich.

Bas ift es?

Leopold.

Ludwig beut Dir feinen Gruß Ung ladet Dich ju freundlichem Gespräch.

Friedrich.

Wohin?

Leopold.

Sinab auf jenes grune Feld. Benn er Dich aus dem Lager reiten fieht, Go reitet er gur Stadt heraus.

Rriediich ju einem Edelfnaben.

Mein Pferd!

Der Ebelfnaberab.

Leopold.

Salt Bruder!

Isabella.

hindre nicht, o Leopo

Bas diese Zwietracht zu versöhnen bient!

Leopold.

Beuch bin; mein Bruder, aber mante nicht! Der Augenblick erschien uns, der, verfaumt, Richt wiederkehren wird. Dein ftolgefter Bedanke, meines Strebens höchftes Biel Ift jest errungen, oder ewig nie. D Rriedrich! all mein Leben mar ein Rampf Rur unfere Saufes Macht und Berrlichteit. Als ich ein Jungling war, da lag vor mir Ermordet unfer foniglicher Bater, Die alte Stammburg fab auf ihn berab, Und in dem Schoof hielt ihn ein armes Beib. Da ward Blutrache meine Jugenbluft, Und Blut vergoß ich, bis die Schwester fprach, Die Agnes : "nun bad' ich im Maienthau !" Du fennft das nicht, dich hat dein Stern bemahrt, Du fabest nicht des Baters offne Bunden. -Dann mußt' ich's dulden, daß an habsburgs ftatt Ein Luremburg den Ronigstrobn bestieg; Und doch hab' ich dem Luremburg gedient, In Deutschland und in Welschland folgt' ich ibm, Aus Mailands Aufruhr hieb ich ihn heraus, Und ließ mir einen goldnen Beder ichenten. Bu Keld bin ich im Sommer und im Binter. Bu Pferde fchlaf' ich, aus dem Belme trint' ich, Und als ein Mann, der feinen Sonntag hat, Trag' ich den grauen Rittermantel ftets, Und eber foll tein Festgewand mich schmuden. Als an dem Tag, da Du gefronet wirft. Richt für mich felbst arbeit' ich Alles, Du Bift unfere Saufes Blume, die Ratur Sat Dich mit ihren Gaben ausgestattet. Der Menichen Auge blidt mit Bohlgefallen Muf Deine herrliche Gestalt, Dein Saupt Uhland's Gedichte. 20

Berlangt die Krone, Deine Schulter heischt Den Purpur; willig werden fie gehorchen Dem Manne, beffen Anblick sie erfreut. Ich bin ein Stieffind, unansehnsich, bloß Jur Arbeit tüchtig ist mein Leib gebaut. Drum laß die Mühe mir, nimm Du den Kranz, Doch nimm ihn, taß ihn keck und laß ihn nicht!

Friedrich.

Glaub' nicht, ich gehe hin, zu huldigen! Biel Andres ift, was mir im Sinne fteht. Nachgiebig war mir Ludwig stets bekannt, Bielleicht daß meine Gegenwart auch hier Das Unerwartete bewirkt. Wohlan! Bir reiten unverweilt.

Leopolt.

Goll ich's den Fürften

Berfunden?

Friedrich.

Ja! berufe fie sogleich! Wer mir will folgen, schwinge fich zu Pferd! Leopold ab.

Du, Jabella, halte Dich bereit; Wenn wir juruck find, bricht das Lager auf. Leb' wohl, Geliebte!

Isabella.

Theurer, fahre mohl!

Friedrich mit Begleitung ab.

Unselige Berwirrung; dürfen wir Roch Lösung hoffen, oder schlingt um uns Sich diese Zwietracht stets verderblicher?

Bu Albertus, ber eben wieder aus dem Zette tommt: Tritt hieher, Schuler! Rennest du den Stand Der waltenden Gestirne, weißt du mir Bu sagen, wie die Sterne Friedrichs stehn? Mibertus.

Glorreich und festlich leuchten fe im Zeichen Des Löwen.

feitwärts

Aber in des Löwen Schweif. — Stabella in ihr Zelt ab.

Ja! wunderbar gezeichnet und verwoben Ift das Geschick der beiden Könige, Und wo die Sterne selbst so dunkel sind, Geziemt es mir nicht zu entscheiden, wem Der Thron gebühre. Drum werd' ich hinüber Nach Frankfurt mich verfügen, und nun auch Dem König Ludwig meinen Glückwunsch bringen.

ıb.

# 3weite Scene.

Beld.

Bon verschiedenen Seiten treten zugleich die Gegentonige Lud = wig und Friedrich, jedermit seinem Unhang von Rur = für ften und anderen Reiche ftanden, auf.

Endwig.

Billfommen , Better !

Friedrich.

Dank für diesen Gruß; Ihr habt gewollt, daß wir uns hier besprechen, Bas ift's, das Ihr mir zu eröffnen habt?

Ludwig.

Als wir zu Salzburg uns zum lettenmal Begrüßten, damals wich ein bofer Streit Der ruhigen Betrachtung, dem verständigen Gespräch, dem offnen Blick des Auges und Der alten Freundschaft siegendem Gefühl.

Run, da ein neuer haber uns entzweit, Schien mir's das Beste, wenn wir abermals Zusammenträten und der Guhne pflegten Mit treuem herzen und mit klarem Geift.

Friedrich.

Als wir zu Salzburg uns zuletzt gesehn, Da schien es wohl, die alte Freundschaft sey Noch mächtig. Die Gewohnheit früher Zeit Erreuend, theilten wir, wie in der Burg Des Baters einst, den Becher und das Lager, Und im Gespräche bis zur Mitternächt Bertrauten wir uns, mas die Herzen drückte. Damals erklärt' ich dir den stolzen Wunsch, Den ich mich hier nicht schäme zu bekennen, Den Wunsch, daß ich gewürdigt möchte sepn, Zu steigen Tauf den unbesetzen Ihron, Ein Mehrer und Verherrlicher des Neichs.

Ludwig.

Und damals fagt' ich Dir, die Sterne schienen In das Gemach, daß Du vor allen mir Der liebste seieft, ber erfehntefte.

Friedrich.

Bo ift die Liebe, wo die Sehnsucht nun? Sind jene hellen Sterne gang hinab? Als Gegenkönig trittst Du vor mich hin.

Ludwig.

Daß ich berufen ward, ich sucht' es nicht, Ich hab' es nie geahnet, nie geträumt; Doch ift's geschehn, es war ein ernster Ruf, Ein solcher, dem der Mann gehorchen muß. Bin ich der Bürd'ge nicht, wirf mir's nicht vor! Hier stehen sie, die mich nach ihrem Rechte Gewählt —

Friedrich.

Die mich erfohren, ftehen hier.

Ludwig.

Der Meinen gahl' ich funf, der Deinen zween, Die Mehrzahl ift uraltes Bahlgefet.

Friedrich.

Dein Böhmen und Dein Sachsen find bestritten, Bei mir erblickft Du Die Berechtigten.

Ludwig.

Bas ruttelft Du verjährten Unspruch auf? Friedrich.

Dein Bruder felbft , ber Pfalggraf, fteht zu mir.

Ludwig.

Daß er mich neidet, das ift, mas mich fchmergt.

Friedrich.

Getreuer hielt er mir fein Bort, ale Du.

Ludwia.

3ch weiß, was ich versprochen, nicht was er. — Doch lag Dir! fagen! wenn die Mönner hier, Die mich erwählten, wenn nur ihrer zween Es widerrufen, der beschworenen Berpflichtung mich entheben und zu Dir Sich wenden, gerne tret' ich dann zuruck, Bor Dir, dem Kön'ge, beng' ich dann mein Knie Und nehme Baiern neu von dir zu Lehn.

Die Fürsten auf Ludwigs Seite. Rein, nimmermehr! Es bleib bei unfrer Bahl.

Ludwig.

D Friedrich! nun Du felber fiehst und hörst, Daß ich Dir nicht gewähren kann noch darf, Besinne Dich, steh' ab, bezwing' Dich selbst; Du hast ja viel des 'Glückes, weit erschallt Der Ruf von Deiner Tapferkeit und Macht, Den Schönen nennet preisend Dich die Welt, Ein herrlich Weib ist Liebe Dir und Stolz: Ift Dir so reicher Segen nicht genug?

D welches Seil bringt mir die Königswahl! Seit diesem Morgen erst gewählt, seh' ich Den eignen Bruder und den liebsten Freund Mir, feindlich grollend, gegenüber stehn. D bei der alten Liebe, bei den Banden Des Bluts, bei Allem, was Dir heilig ist, Beschwör' ich Dich: las es dahin nicht kommen, Daß wir, der Zwietracht Beispiel und Erwecker. Das Reich zerspalten in heillosem Kampse, Das ich die Würde, die man auf mich warf, Die ich nicht meiden kann, verfluchen muß!

### Leppolt.

Bethört Dich, Bruder, dieses Gleisners Rede, Es hilft ihm nichts. Wenn Du die Stelle räumst, So tret' ich ein. Die Fürsten, die das Wort Dir gaben, sie gelobten eidlich mir, Wosern Du Dich entzögest, mich zu füren.

Die Fürsten auf Friedrichs Geite. Er fagt die Wahrheit. Wir beschworen tas.

## Friedrich.

Roch weich' ich nicht, noch bin ich Manns genug, Den Gegner wegzudrücken, ber mich fiort.

# Ludwig.

3ch aber fuhl' in mir die Rraft, den Thron 3u ichirmen vor der Meutrer Ungeftum.

Der pabfitiche Legat, welcher mahrend des Bisherigen im Bintergrunde erichienen, tritt swifchen die Streitenden.

# Der Legat.

D welch ein Haber, welch verworr'ner Streit! D ihr verblendeten, verirrten Sohne Der heil'gen Kirche, wahret eure Seelen, Eh' noch die Schlange ganzlich sie umstrickt! Was soll der Zank, was soll die Drohung hier? Dorthin, von wannen alle Herrschaft stammt, Dorthin, von wannen meine Sendung ist, Bu Petri heil'gem Stuhle, wendet Euch! Dort figet der berechtigte Berweser Des offnen Reiches, dort der wahre Richter Der streit'gen Königswahl. Ihn gehet an, Ihm traget eure Rlag' und Antwort vor! Und bei dem Fluch, womit die Kirche straft, Bermesse keiner sich der Reichsverwaltung. Bevor der Richterspruch von dort erging!

Die Fürften.

Bir leiden's nicht. Den König mahlen mir.

Legat.

Ift hier Emporung wider gottlich Recht?

Ludwig.

Seit ich berufen ward jur Königswahl, 3ft das mein täglich brunftiges Gebet, Daß Gottes Geist erleuchte meinen Sinn, Die Wahrheit ju erkennen und das Recht: Das aber weiser mir kein himmelsstral, Daß sich die Kirche weltlicher Gewalt Unmaßen durfe, daß der König, den Die deutschen Fürsten mählten, sich vom Pabst Einholen muffe die Bestätigung. Rein! solchen Einspruch duld ich nun und nie. Behaupten werd ich, wie ich angelobt, Des Reiches Freiheit und des Königs Recht.

Friedrich.

Es ist fein Richter über uns, als der, Der von den Wolfen her die Schlachten lenkt, Solch Gottesurtheil nur kann hier entscheiden, Und König ift, wer sich als Sieger zeigt. Drum, Ludwig, wenn wir zween uns wiedersehn. So ift's im Schlachtfeld, mit geschwung'nem Schwerdt.

# Pritter. Aufzug.

# Erfte Scene.

Ludwigs Lager bei Ampfing. Gegen den Borbergrund bas tonigliche Belt.

Thom as, Bader von Munchen, mit Schmerdt und Pidels haube gewaffnet, fieht vor einem Belt. Steffen, fein Sohn, den Bundel anf dem Ruden, fommt aus dem hinters grunde.

# Thomas.

Dort fommt mir einer durch die Lagergaffe, Er ist von unfrer Zunft, ein Sauerbeck, Den follt' ich kennen. Freilich, muß ja wohl! Ift's doch mein Sohn, mein eigen Blut, mein Steffen! Gott gruß', dich, Steffen!

Steffen.

Grup' Euch, Bater Thomas!

Thomas.

Das lag bir gut fenn, Steffen !

Steffen.

Bas benn, Bater?

Thomas.

Dag bu nicht blieben bift in Feindesland,

Teffen.

Mir ging's halt woll zu Bien, ein frommer Meifter, ne gute Roft -

. Thomas. Man sieht's, haß zugelegt.

Steffen.

Da hört' ich, daß die Dennchne nichn fin Da ward mir's heiß am Dfen, macht' es Den Bundel schnurt' ich -

Thomas.

Run ! jest bift daheim.

Sieh; hier ist München. Dieses große Zelt, Das ist das Schloß, da wohnt der König drin, Der Ludwig — und die Zelte da herum, Das ist die Stadt, da wohnen unfre Bürger, Und er wohnt mitten drin just wie zu München, Er hat die Stadt mit sich genommen, wie Die Schneck' ihr Haus. Das wollt ich fragen, ei! Was gilt das Korn da drunten?

Steffen.

Dürft' mir glauben,

's gilt dort nicht halb foviel, wie hier ju Land.

Thomas.

Ja! hier ift theure Beit.

halblaut.

Der Bader felbft

Gewinnt nichts mehr.

Ift Feierabend jest,

Giebt nichts ju baden mehr.

Steffen.

Der leid'ge Rrieg

Währt gar zu lang.

Thomas.

Ja wohl! die beiden Herrn,

Sie thun fich alles bittre Bergeleid.

Steffen.

3ft halt nicht recht, find doch genoppte Freunde.

Thomas.

Sind leibliche Geschwisterkinder. Doch Bei folchen Herren kommt's darauf nicht an. Beißt du, wie's angegangen ist?

Steffen.

Bie benn?

Thomas.

Der Ludwig ward zu Aachen in der Kirche Gekrönt, wie fich's gehört, der Friedrich aber Im Stoppelfeld, und weil kein Thron da war, Plugt' er fich auf ein Mehlfaß niedersegen.

Steffen.

Bu Wien, da sagten sie, der Ludwig sep Richt mit der rechten Krone —

Thomas.

Das macht nichte.

Der Ludwig trieb ten Friedrich aus dem Feld. Dem Friedrich ging es schlimm und seinen Rittern, Denn keine Stadt wollt' ihnen Herberg' geben; Sie hatten viel fur's schwarze Brod gezahlt, Sie mußten Rüben aus den Nefern rupfen.

Steffen.

Der Friedrich aber sei in kurzer Frist Buruckgekommen mit gewalt'ger Schaar, Und bei 'ner Stadt, sie heißen's Speier, habe Der Ludwig auf dem Judenkirchhof sich Behelfen muffen.

Thomas.

Friedrich, der ging fehl, Als er 'mal in ein bairisch Lager kam, Statt in fein eignes. Damals sagt' er nicht, Er sep der König.

Steffen. Dann zu Schillingsfürst

Sey Ludwig unsanft aufgewacht, als icon Die Dielen brannten. Wieder anderswo, Da fep das Baffer angelaufen -

Thomas.

Meinst

Bei Landeberg ?

Steffen.

Dag ber Ludwig bis jum Bart

Im Maffen ftand.

Thomas.

Ift nichts, nur bis um's Rnie. Bift öfterreichisch worden ? Scheint mir faft,

Steffen.

Warum bin ich herausgelaufen, Bater, Wenn ich fein Baier bin? doch fprecht nur fort! Erzählt mir weiter von dem großen Krieg!

Thomas.

Beift du's von Eflingen?

Steffen.

Das weiß ich nicht.

Thomas.

Dort lagen fie einander gegenüber, Und als man Abends dann von beiden Seiten Die Gaul' im Neckar in die Schwemme ritt, Da hub fich mitten in dem Strom ein Rrieg, Davon bei hundert Rof' erstochen wurden Und stundenweit der Necker floß wie Blut.

Steffen.

Das ift ein Graus.

Thomas.

Ja! das ist eine Roth.

Das Allerschlimmste kommt uns aber noch, Den Küben und den Gäulen gilt's nicht mehr, Jest gilt's den Männern. Dort bei Mühldorf drüben Da steht der heind, und gestern Abend ist Der alte Kriegshauptmann hier angelangt, Der Schweppermann von Nürnberg.

Im hintergrund ericeint Ludwig mit dem Burge grafen und Schweppermann.

Steffen, ichau!

Dort kommt er mit dem König. Auch der Burggraf Bon Nürnberg ist dabei. Da ist's nicht richtig,! Die kneten was zusammen. Ja! der Alte Bersteht das Handwerk, wo man den erblickt, Da geht was los.

Steffen. So fomm' ich eben recht.

Thio mas.

Gieb acht, man wird dir Arbeit geben, Burfch! Streif' nur bie Aermel auf!

Steffen.

Jest geht's auf's Biel. Bir fehlten noch der Schweppermann und ich.

Thomas und Steffen treten in ein Belt, mabrend bie Undern naher kommen. Schweppermann ftellt fich feitwarts und fieht, ohne an dem Gesprache Theil ju nehmen, zwischen den Belten hinaus.

Ludwig.

Sabt Dank, herr Burggraf, daß Ihr diesen Mann Mir zugeführt! Mit Sehnsucht harrt' ich sein. Der Böhmenkönig kam mit seinem heer, Der Erzbischof von Trier mit seinem Schaaren, Fußvolk und Reiterfähnlein zogen fründlich In's Lager ein, nur ihn vermißt' ich noch. Ist denn ein König nicht der Geist, der Alles Zu überschauen und zu ordnen weiß? Ist großer Hülfsmacht nicht der Eine gleich, Die Bieles ans dem Wenigen erschafft? Schon hat er ja so einfach und so klar Den Plan der Schacht mir hingebreitet, hat

Die Dinge fo lebendig und gegliedert Bor's Auge mir gestellt, daß ich mit Staunen Erfenne des Gedankens Siegerkraft.

Schweppermann.

Ein schönes, breites Feld, die Behenwiese! Die Ströme wohlgeführt, die Höh'n bequem !

## Burggraf.

So ftand er da, die Sand an's Rinn gelegt, Mit unverwandtem, fcharfem Auge fpabend, Als ich ju Rurnberg in fein Stublein trat, Ihn ju berufen ju dem Feldherrnamt. Und wie er dort auf eine Tafel blickte, Die er mit feden Strichen fich befchrieben, Go faßt er hier die weite Begend auf. Sein frifches, mußelofes Alter ichien Mir langft für großen Endzweck aufgefpart. Barum auch follten die Erfahrungen Go thatenreichen Lebens ungenüst Bu Grabe geben? Benn fich lebensmud Ein Greis gottfeligen Gedanten und Buffert'gen Uebungen ergiebt, der hat Sich für die andre Welt schon angeschickt : Doch mer, wie diefer, ftets von irdifchen Entwürfen, friegerischen Planen glübt, Der ift bestimmt, die grauen Locken noch Bu fronen mit der letten, vollften That.

Schweppermann.

Beut mar's jur Schlacht ein heller, luft'ger Tag.

Burggraf.

Ein Ritter fprengt beran.

Ludwig.

Das ift der Pfleger Bon Neuftadt, Albrecht Rindsmaul. Albrecht von Rindsmaul tritt auf. Albrecht.

Ift er hier,

Der Ronig?

Ludwig. Hieher, Mitter Albrecht!

Ulbrecht.

Erlauchter Berr!

Ludwig. Bas habt Ihr uns zu melden? Albrecht.

Bir haben einen Boten aufgefischt, Der diesen Brief jum Bergog Friedrich trug Bon Leopold. Lef't felber!

Schweppermann aufmertend.

Sa! von dem!

Ludwig nachdem er gelesen. Ja! ber hat Gutes vor. Er ruckt heran Mit großer Macht aus Schwaben und vom Rhein, Nach Fürstenfeld hat er sich hingezogen Und will vom Bruder wissen, wann und wo Die Heere sich verein'gen sollen.

Schweppermann.

Sett

Ift jeder Augenblick uns kostbar. Laßt Das heer sich schaaren! Längst schon regt sich's drüben; Der Bienenstock will lassen. Jest ist's Zeit! Wenn wir die Schlacht anbieten, kommen sie,

Ludwig.

Sett, Schweppermann, leg' ich in deine Sand Des Reiches Schickfal und das meine. Reinem, Mir felber nicht, vertrau' ich so, wie dir. Sen du, nächst Gott, der Lenker dieses Tags, Der langen schweren Streits Entscheidung bringt! Hier hangt die Königsruftung, trag' sie du Zum Zeichen deiner vollesten Gewalt!

Schweppermann.

Dergleichen Sarnische bin ich ungewohnt.

Lubwig.

So follen meine Waffenträger dich Begleiten mit dem königlichen Schmuck. Ich aber will, so wie du mich bier siehst, Im blauen Waffenrock zu Felde gehn. In Mitte meines treuen Baiervolks Will ich mitstreiten wie ein andrer Mann. Mit weiser Umsicht ordne du das heer! Mit fräst'gem Eifer will ich es durchdringen. Sep du das haupt der Schlacht und ich das herze,

Eudwig mit bem Burggrafeu in bas fonigliche Belt, Schweppermann nach ber entgegengefesten Seite ab.

3weite Scene.

Friedrichs Lager.

Friedrich und der Marichau Dietrich von Plichendorf treten auf.

Friedrich.

Bas habt Ihr einzuwenden, Marfchalt?

Dietrich.

Bieles.

Mir scheint die Zeit nicht gunftig, noch der Ort. Friedrich.

Richt langer wollen meine Ritter harren. Sie brennen nach der Schlacht.

Dietrich.

3ch fenne das,

Auch ich bin jung gewesen.

## Friedrich.

Und die Bolfer,

Die mir mein Dheim, König Karl, gefandt, Die Ungarn; Raizen, Serben und Bulgaren, Sie lieben nicht die Rast, und säum' ich noch, Sind sie entstohen auf den flücht'gen Rossen.

Dietrich.

Solch Heidenvolk, es bringt uns wenig Segen, Sie plündern Klöster, rauben Kirchen aus; Laßt diese hin! Erharrt die besi're Hulse, Die Herzog Leopold uns bringt!

Briedrich.

Bu lang

Bermeilet er. Rein Bote fommt bon ihm Und feiner fehrt gurud, den ich gefandt.

Dietrich.

Er bleibt nicht aus, er hat Euch nie gefehlt. Und ziehn wir über'n Instrom uns zurück, Go stehn wir ungefahrdet, bis er kömmt.

Friedrich.

Burud! Rein, mahrlich nicht!

Dietrich.

Bedenklich ift

Die Stellung hier. Bon Strömen eingeklemmt, Bon Inn und Ifer. Wenn die Schlacht mistingt Sind wir verloren. Ein'e Brucke nur Zum Ruckzug, die vom Orang ansammenkracht.

Friedrich.

Dem Feinde foll man Bruden, goldne, bau'n, Wic brauchen feine. Bormarts blickt der Beld; Das Rettungschiff, das nur dem Flüchtling frommt, Zertrummert er.

Dietrich.

Das Glück ist Reinem pflichtig, Drum ist die Borficht für das Unglück gut.

## Friedrich.

Rann ich es länger idulden, weiser Freund, Daß ich ein König und auch keiner bin? Soll ich den Gegner suchen stets und meiden? Nein die Entscheidung ist uns beiden noth, Die Bölker fodern sie, und wie wir heut Uns gegenüberstehen, Macht an Macht, It es ein gleicher, heldenwürd'ger Kampf.

#### Dietrich.

Der Landmann hat für's Metter seine Zeichen, Der Schiffer seine Boten für den Sturm, Ein alter Kriegsmann hat die seinen auch. Nicht ich allein hab' Euch gewarnt, als Ihr Im Rloster Admont übernachtetet, Da sah der Abt zu den Gestirnen auf, Und fröhlich blict' er nicht zurück.

### Friedrich.

- 3ch glaube

Den Zeichen gern, wenn sie mir gunftig find. heut find es funfzig Jahre, daß der Erste Bon habsburgs Stamm jum König ward gewählt, heut ichwebt die Krone über Deftreichs hauft.

# Dietrich.

Wenn sonst den Fürsten Eures Stamms ein Kampf Bevorstand, fragten sie den gold'nen Ring, Das Rleinod Eures Hauses. Glänzt' er hell, So galt's für gutes Zeichen, war er trüb, Für schlimmes. Ja! ror jener Marchseldsschlacht Wo Ottokar erlegen ist, es war Wein erster Strauß in König Rudolfs Dienst, Da leuchtete das Gold wie Sonnenschein; Und so bei Gellheim auch, wo Euer Bater Den Udolf schlug und sich die Kron' errang.

# Friedrich.

Seht, hier! am Daumen trag' ich diefen Ring. uhrand's Gedichte. ' 27

Dietrifd.

Dr ift ja bleich wie Erde.

Friedrich.

Muß er nicht?

3hn trugen Selden, Sieger, Könige, Bie fonnt' er glangen an des Entels Sand, Der zaudernd vor dem Gegenkönig fieht?

Man hört hinter ber Banne einen Marich , von Blasinftrumen ten gefpielt.

Doch hört! es nahet schon der Krieger Schaar, Die ich nach alter Sitte vor dem Treffen 3u Mittern schlagen will. Geht Ihr hinüber 3u meinem Bruder heinrich, nehmt die Fahne Bon Desterreich und steht dem Jüngling bei! Er soll des rechten Flügels Führer seyn, Den tinken flügel führet Salzburg an, Das Reichspanier wird in der Mitte wallen, So wie der Mitterschlag vollzogen ist, Ertönt zum Ausbruch der Trompetenstoß. Ja! tapfrer Plichendorf, erfahr'ner Held, Ein Kleinod meines hauses seyd auch Ihr, Last Euer Heldenauge hell mir glänzen!

In das Sauptielt abgehend :

Man mappne mich.

Mus dem hintergrunde tommt der Bug der jum Ritterschlag beftimmten Rnappen. Gie find sammtlich mit weißen Baffenroden betteibet, weiße Federn auf der Sturmhaube, das Schwerdt am halfe hängend, in der rechten hand goldne Sporen, in der linken einen filbernen Gurtel. Mufik.

Dietrich feitwarts ftehend.

Da ziehen fie heran,

Die Jünglinge, wie Opfer aufgeschmuct, In weißen Baffenrocken, bald vielleicht Geröthet von dem frischen Bergensblut. Das ift ein Reideck, dies ein Stralenfels, Die sind von Uchdorf, der von Hohenstein, Der edelsten Geschlechter Sprößlinge. O Mütter, Braute, weinen werdet ihr! Nachdem sich die Knappen im Borgrund in einem hatbireis aufsgestellt haben, tritt Friedrich in prächtiger Rüstung mit gezogenem Schwerdt, aus dem Zelte. Die Knappen werfen sich auf's Knie. Friedrich tritt in ihre Mitte.

Und dort aus dem Gezelte tritt der König. Ha! wie er glänzt in Schönheit und in Pracht! Bon Golde schimmert Rüstung und Gewand, Der helmbusch wallt, das Schlachtschwerdt leuchtet hell, Seit ich ihn kenne, so erschien er nie. Sucht er auf sich zu locken die Gefahr? Meint er zu stegen durch die blose Macht Der herrlichen Erscheinung? — hut' ihn Gott!

ab.

Friedrich.

Die ihr mich grußet mit gebognem Anie, . In Rleidern, weiß und rein, wie frifcher Schnee, Als ob ihr, allen Makels abgethan, Eintreten wolltet in ein neues Leben, Sagt, was begehrt ihr?

Die Knappen. ... Berr! ben Ritterfchlag.

Friedrich.

Bas ihr begehrt, ist eine hohe Cache, Die nur ein Tadelloser bitten soll. Doch weil mir euer adelicher Stamm Bekannt und eure Tugend ist bewährt, ! So soll euch des Begehrs willsahret seyn, Bosern ihr das zu halten mir gesobt, Bas ich euch heiße.

Die Ana'ppen. Herr, wir sagen's zu.

Friedfrich. Go fcmallt ench denn die goldnen Gooren fest!

Und foll es fenn, als hatt' ich's felbst gethan. Der Sporn der Ehre wed' euch das Gemuth Bu loblichem und tugendfamen Wert!

Gie schnallen fich die Sporen an.

Sabt ihr's vollzogen?

Die Knappen. Herr! es ift geschehn,

Friedrich.

Best gurtet euch ben Gilbergurtel um! Und foll es gelten, als hatt' ich's gethan. Der Gurtel beutet euch die fromme Bucht, Die euch vor Uebelthat bewahren foll.

Sie gürten fich.

Send ihr gegürtet?

Die Rnappen. Serr! jes ift geschehn.

Griedrich.

An euern Gurtel hanget nun die Wehr! Und sep's, als hatt' ich selbst sie dran gehängt. Gespornt von Ehre und mit Zucht gegürtet, Ift euch das Schwerdt ein Rustzeug rechter That.

Sie fteden die Schwerdter an.

Gend ihr bewehret ?

Die Rnappen. Berr! es ift geichehn.

Friedrich mit hochgehattenem Schwerdt. Im Namen Gottes und Sankt Michaels Und Sankt Georgs, des Ritters, schaff' ich euch Bu Rittern mit dem Schlage meines Schwerbte.

Er schfägt einen ber Knappen über bie Schutter. Und wie ich dieses Jünglings Schulter traf, So traf ich Alle mit dem einen Schlag. Send achte Ritter, tapfer, fromm und treu! Send Gottes Diener, ehret reine Fraun, Die Wittwen schüßet und die Waisen schirmt, Der Unschuld helset und das Unrecht straft!

Wenn euch der König ruft zu Schlacht und Streit, Zieht aus die erften, kehrt die letzen heim! Bor allem heute, wo der höchste Kampf Bestritten wird, der Kampf um Kron' und Reich. Seyd unverdrossen, seyd wie Löwen kühn! Denn darum schus ich jest zu Rittern euch, Daß euer neues, frisches Ritterthum Belebend ströme durch mein ganzes koer. Das Schwerdt laßt bligen! braust tahin gleich Wettern! Die Fahnen stattern, die Trommeten schwettern.

Erommetenfchall. Die Rnappeu fpringen auf und fturmen mit geschwungenen Schwerdtern nach allen Seiten ob. Fric be rich in bas Belt.

# Dritte Scene.

#### Unhöhe.

Schweppermann, Albrecht von Rindsmaul, Adelram von Sals und Undere Rrigeg 6leute treten auf. Waffentrager mit der foniglichen Ruftung ftellen fich hinter Schweppermann.

Schweppermann. hier ist der rechte Blick, hier will ich stehn, Die Böhmen brechen los, so feh' ich's gern. Sankt Wenzels, ihres heil'gen, Tag ist heute, Drum schickt' ich die voran. — herr Albrecht!

Pilbrecht.

Hier!

Schweppermann.
Ihr fepd ein sichrer und bedachter Mann, Euch hab' ich was Besondres ausgesucht, Gebt Ihr mir auf den freud'gen Friedrich Acht! Euch stell' ich eigens ihm jum Gegner auf. Gest Eure Ruhe seiner Dis' entgegen, Ermudet ihn nehmt feiner Blößen mahr! Doch Ihr versteht mich. Wählt Euch felber aus, Wen Ihr zu Eurer Bulfe tauglich glaubt!

Hilbrecht.

Bie 3hr befehlt.

Er geht mit einigen Rittern ab.

Sich wepper mann. Da drunten fteht's nicht gut.

Silf heil'ger Bengel! Böhmen, haltet aus! Sind euch der Ungarn Pfeile allgu dicht? Erschrecken euch die langen Barte? — Wetter! Dort fallen Destreichs schwere Reiter ein. Ha! das kgiebt Lücken, das ift ein Gedräng, Ein Wirbel. Run ist's klar. Die Böhmen weichen.

Bu einem Ritter-

Die Baiern follen vor. Links in die Flanke! Der Ritter ab.

Da rennt ein Bote her. Bas giebt's.

Bocin Ritter tritt auf und melbet.

Berr Sauptmann!

Das Bohmenheers ist überrannt, gefangen Der Bortrab. König Johann lag am Boden,; Des Marschalls Pferd, des Plichendorfs, trat schon Auf ihn. Ein fremder Ritter half ihm auf. Schickt Half'.

Schweppermann.

Ist schon gesorgt. Die Baiern kommen. Seht ihr? sie reitenzichon. Ha! wie das stäubt!
Nun muß sich Destreich wenden, wie ichs will.
Zett, Sonne, die du hell am himmil brennst!
Zett, frischer Wind, der du die Wolken jagk!
Als Bundsgenossen führ' ich euch zum Kampf.
Wirf, Sonne, deine Strahlenpfeile scharf,
Recht in des Feindes Augen, blende sie!
Wind, wirble du den Staub von Baierns hufen,
Erstick' in seinen Wolken Destreichs Stolz!

Adelram. 3

Ba! wie die Baiern fturmen! Feldhauptmann! Barum ist mir's versagt, mit meinen Brudern Den Rampf gu theilen und den Ruhm?

Schweppermann.

Geduld!

Ein Ritter tritt eilig auf. Ras Neues?

Rittter.

Ronig Ludwig wird vermißt : Die Runde fliegt durch's heer und lahmt den Sieg.

Schweppermann,

Das war' ein Strich, durch meine Rechnung. Nein Der König darf nicht fehlen, Um den König Ist's ganze Spiel. Ein König muß mir her.
Sind Kön'ge hier so theuer? Stampften doch Die Ross auf einem. Her! ihr Wassenträger!
Ihr habt den König. Hier der Kronhelm, hier Der Panzer, hier das Reichsschwerdt, hier der Schild! Der Schein ist Ales. Wer will König seyn?
Man beut's nicht alle Tage. Wer will's seyn?

Abelram.

Gilt, wappnet mich!

Er wird mahrend bes folgenden mit ben toniglichen Baffen befleibet.

Ich will die todte Hulle Beleben. Was ist königlicher Geist, Benns das nicht ist, was jest die Brust mir schwellt? Hier bin ich. Dort mein Leibros. Frisch, hinauf!

Schweppermann.

Da jagt er schon hinab, der König, der Aus meiner Stirn' mit Helm! und Harnisch sprang Hört ihr sie jauchzen? Seht ihr, wie der Kampf Bon seinem Anblick plöglich sich erfrischt? — Noch eins ift übrig. Pflangt bas Beichen aur, Die rothe Fabne !

Es geschieht.

Seht! im Holze drüben,
Da rüht sich's. Panzer, Helme schimmern durch,
Das ist der Burggraf. Seinen hinterhalt
Berläßt er, wird sie in die Seite fassen.
Er kömmt von dort, woher der Leopold
Erwartet wird, ein österreichisch Banner
Hab' ich ihm aufgesteckt. Schon seh' ich's wehn.—
Run ist geschehn, was meines Amtes war,
Das Werk im Gang, die Räder alle rollen
Und nichts mehr hemmet ihren raschen Schwung.
Und jest hinunter, in das Feld der Schlacht!
Helf Gott, das wir den guten Ludwig sinden!

Mae ab.

# Bierte Scene.\*)

#### Schlachtfeld.

Friedrich, mtt einer Rriegsich aar, worunter mehrere ber neuen Ritter in bemerten find, wird im Getummel ber Schlacht auf Die Buhne geworfen.

## Friedrich.

Bohin noch wirft uns dieser tolle Sturm? Das wogt und brandet wie die hohe See.;

\*) Der Berfaffer bentt fich diefe, meift in außerer handlung beftehende Scene fo dargefteut, daß fie mittelft flarer Gruppirung und bezeichnenden, jusammengreifenden Spiels, in den Sauptjugen fcon als Pantomine fich verftandlich mache.

Albrecht von Rindemaul mit Kriegeleuten tritt auf.

MIbredt.

3ch hab' ihn wieder. Kampft nicht dieser Mann Als wollt' er Alles thun mit seiner Sand? Geblankel zwischen Albrahts und Friedrichs Ariegern.

Friedrich.

Bift wieder hier, du neckendes Gefpenft? Berfolgft mich ftets und halft mir niemals Stand. Bill dich 'mal faffen.

Er bringt auf Albrecht ein.

Ubrecht.

Bruder! weicht ihm aus. Sie gerftreuen fic.

Briebrich.

Und alles wieder wie vom Bind verweht!

Gin Ritter auftretend.

Berr! Euer Bruder Beinrich ift gefangen.

Friedrich.

Und Plichendorf?

Ritter.

Er ließ die Fahne nicht, Bis Seinrich, schwer bedrängt, fie an fich riß Und fich damit den Bohmen übergab.

Ein andrer Ritter hereineilend. Frohlockt, ihr Männer! Herzog Leopold! Er ist uns nah, schon sah ich sein Panier.

Friedrich.

Sest ift's gewonnen. Frifchauf, Ritter! Er will ju neuem Angriff abziehn. Abelram, in ber toniglichen Ruftung, mit geschloffenem helmfturg, hereinfturmend, vertritt ihm ben Beg.

Adelram.

Salt .

Mit mir haft du ju thun, die Rrone gilt's.

Rriedrich.

Die Krone, Ludwig! Rafch! 3ch oder Du! Bweifampf. Abetram fallt,

Abelram.

Gott fen mir gnabig!

Die Deftereicher.

Beil! Beil! Deftreich Beil!

Gin Ritter tritt auf.

Betrogen find mir, Leopold ift's nicht, Der Burggraf ift's, die Franken!! Rettet Euch!

Flüchtige eiten über bie Buhne. Bon brei verschiedenen Seiten in bringen qu gleicher Zeit Albrecht von Rindsmaul, ber Burgegraf fund Schweppermann, jeder mit feinem Rriegshaufen, auf Friedrichs Schaar ein.

Albrecht ju den Geinigen.

Jest dringt auf ihn; jest muß er unser fenn.

griedrich.

Den Freund erschlug ich, meine Rraft ift hin. hinweg verfluchtes Schwerdt!

Er wirft fein Schwerdt Albrechten vor bie Suge,

Die Baiern.

Sieg, Baiern, Gieg !

Der Burggraf ben gefallenen Abelram erblickenb. Unjel'ger Sieg! ba liegt ber Konig tobt.

Mahrend der Burggraf fich trauernd über die vermeintiche Königsleiche hinbeugt, deutet Schweppermann mit den nachstehenden Borten nach dem hintergrunde, wo Ludwig erscheint, von den jauchzenden Münchnern auf den Schultern getragen und umdrängt. Unter den Bürgern find ? Thomas und Steffe 11.

Schweppermann.

Schaut hin! Soch lebe Ronig Ludwig!

Die Baiern.

Soch !

Thomas portretenb.

Bir haben ihn herausgehaun, wir Münchner, Die Baderzunft, mein? Steffen bat's gethan, Der war der hisigfte. Sein Meisterftuck, hat er gemacht.

Die Baiern. Hoch, Rönig Ludwig, hoch! Frisedrich.

Erftehn die Todten ? Ludwig ift's, er ift's.

Lud wlig fich Friedrichen nahernd. Wir fehn Cuch gerne, [Better! Fürchtet nicht Für Cuer Leben !? Ritterliche Haft Sen Cuch versprochen. Senket nicht den Blick!

Ihr habt mit Ruhm gesochten, stolzer Beld!

Bu ben Baiern.

Wer fing den Berjog ?

Einige. Wir.

Mibredit.

Rein ich.

Undre.

Rein! mir.

Ludwig.

Entscheidet, Friedrich!

Friedrich.

Beist die Schilder vor!

Nachdem er die Wappen überblickt, klopft er auf Albrechts
Schild, warauf ein Buffelstopf mit einem Ring ges malt-ift.

Hier, tiesem Kuhmaul mußt' ich mich ergeben.

Lu d w ilg.

Mein tapfrer Albrecht, führt den herzog bin! Bringt ihn nach Trausnis, auf mein festes Schlos! Kriebrich wird von Albrecht abgeführt. Lagt Eure hand mich drücken, Schweppermann! Ihr gittert?

Schweppermann.

Herr! das ist ber Joll, den ich Dem Alter schuldig bin. Die morsche Hütte Erbebt, wenn Mächt'ges sich in ihr bewegt. — Last jest dem Kriegsgebrauch sein Recht geschehn! Zum Zeichen, das das Feld gewounen ist, Last auf der offnen Wahlstatt hier das Mahl Uns halten!

Burggraf.

Wird ein magrer Imbis werden.

Schweppermann.

Bir haben Gier.

Ludwig.

· Jedem Mann ein Gi!

Dem frommen Schweppermann zwei!

Schweppermann.

Muf meinen Grabstein schreibt mir tiefen Gpruch!

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

#### Gehölt.

Serjog Leopold fist in tieffinniger Stellung in einem offnen Zett, bas gegen ben Sintergrund unter ben Baumen fleht. Zwei Pilgerinnen, bie eine verschteiert, treten im Bordergrund auf.

Erste Pilgerin.
Wir sind am Ziel, und weil mein helles Auge Euch statt des eignen, nachtumhüllten, dient, So wisset, Herzog Leopold ist hier!
In einem Zelte, das von allen andern Gesondert, unter dunkeln Bäumen steht, Sist er, gebogen auf sein bloses Schwerdt, Und starrt mit wildem Blick den Boden an. So hört' ich sagen, sist er manchesmal Seit jenem Unglückstage, da sein Bruder Gesangen ward. Dann sahr' er plöslich auf Und tobe blutig durch bes Gegners Land. Ich wag es nicht, dem Schrecklichen zu nahn, Wollt Ihr ihn wecken?

Zweite Pilgerin. Serzog Leopold!

Erfte.

Er bort nicht. Jungft in Bafel fen's gefchehn.

Daß man zu feiner Ehre Fackeltanz Anstellte, festlich klang das Saitenspiel, 'Die schönsten Frauen zogen ihn zum Reihn, Doch freudlos, ohne Lächeln, schritt er hin. Bersucht es nochmals! Besser, follt' ich meinen, Als jenen Freudenschall, versteht er Den Laut des Schmerzes.

3 meite.

Bergog Leopold

Leopold vortretend.

Ber ruft? wer nannte mich? Ein flehend Beib! hinmeg! fuch' nicht Barmherzigkeit bei mir, Dem unbarmherzig die Gestirne find!

3meite Pilgerin fich entscheiernb. Rennft du mich?

Leopold.

Isabella!

Bfabella.

3a! ich bin's,

Die Bittme, bie elendefte ber Fraun.

Leopold.

Bas willft bu?

Ifabella. 1

Meinen Jammer will ich dir Berkunden, will dir kklagen meine Noth. In jener Stunde, da mir Botschaft kam Bon Frirdrichs Unsteg und Gefangenschaft, Da ris ich ab mein fürstliches Gewand, Ind mein Geschmeide trat ich in den Staub. Ind mein Geschmeide trat ich in den Staub. Ind wo ein Gnadenbild den Gläub'gen winkt, Ind wollt ich hin, und seufzt' und betete. Mit Fasten und Kasteiung qualt ich mich Und meiner Thränen heiße Quelle floß So unversieglich, daß die Augen wund Mir wurden und der Blick mir dunkelte.

Und als ich heute, nach durchweinter Nacht, ? Dieß Mädchen fragte: "tagt's noch immer nicht?" Da sprach sie: "straft die Sonne benn nicht hell?" Ich aber sah nicht mehr den goldnen Straf, Und ift's ein Bunder, wenn mir alles Licht Dahingeschwunden mit dem schönen Freunde, Der meiner Augen Tvost und Wonne war?

Leopold.

In jener Stunde, da mir Ludwigs Sieg Berichtet ward, stemmt' ich auf einen Stein Den Knauf des Schwerdtes und mit offner Brust Bollt ich hinein mich werfen. Was sie dort Berhinderten, noch kann es hier geschehn. hier klirrt mein Schwerdt, und siehststu nicht die That, Doch kannst du tauchen in mein heißes Blut. Und kannst befühlen die erstarrte hand.

Die Begleiterin.

Beh' uns ! j

3fable II a.

Salt ein! den Beibern überlaß Die Berke der Berzweiflung und des Grams! Nicht also bußest du das große Leid, Das du mir angethan. Den Gatten hast Du mir geriffent in den wilden Kampf, Du hast ihn mir verloren, 'als du ihm Gefehlt am großen Tage der Entscheidung. Bon dir verlang' ich ihn, den Gatten gieb Mir wieder und mit ihm der Augen Licht!!

Leopold.

Sof manches Sahr hab lich ihm treu fgebient, Manch lange Winternacht, manch schönen Mond Hab' ich gelegen vor den festen Städten i Und vor den Burgen seiner Feinde.
Doch er, Tum einen Tag, um wenig Stunden, Die er auf mich soll warten, wirft er hin Der jahrelangen Mühe theuren Preis.

Und bennoch mard ich nicht beru Arbeit log, Und Alles fest' ich bran, ihn ju befrein. Dach Avignon bin ich gewandert, habe Den Staub gefüsset von des Pabftes Gohlen, Bis er den Bannstral marf auf Ludwigs Saupt. Dem Ronige von Frankreich beugt' ich mich Und bot ihm Deutschlands Kron' und sah ihn drob In eitler Luft fich foreigen wie ein Dfau. Rach Prag bin eilt ich und dem Luxemburg Gab ich gerriffen bin ben alten Brief, Der unfer Recht auf Bohmens Thron verburgt. Und wieder tam ich, überfiel den Baier Bor Burgau, trieb ihn ichmahlich in tie glucht. Berheerte fein Gebiet mit Schwerdt und Brand Und laff ihn nimmer fich des Gieges freun. Doch wenn das alles uns nicht frnchten will, Wenn feine Macht der Erd' uns Sulfe ichafft, Wenn nicht den himmel dein Gebet erweicht, Go bleibt nur Gines noch, die Solle nur Ift übrig, und auch biefe reif' ich auf.

Die Begleiterin.

Grauenvolle Stnnde!

Sfabella.

Sprich! mas haft du vor? Die Buhne verdunkett fich. Unter ben Baumen erfcheint

Albertus, in ben Mantel gehüllt.

# Leopold.

Schon lagern fich die Schatten auf das Land, Das Rachtgeflügel rauschet in den Zweigen, Und dort ichen harrt der Meister schwarzer Runft, Der mir gelobt, den Bruder zu erlösen. Eritt vor Albertus! Ja! ich traue dir, Ich hab's erfahren, mächt'ger find auf Erden Des Abgrunds Geister, als die himmlischen. Bift du bereit, die Wandrung anzutreten? Mibertus.

Roch Eines fehlt mir.

Leopold.

Bas ?

Miftertus.

Gin Beichen, Berr !

Daran er wisse, wer mich abgeschickt. Kein Ring, kein Kleinod, nichts von Goldeswerth, Ein Bort, nur ein Gedanke, der tie Seel' Ergreift und die Beschwörung wirksam macht.

Leopold.

Dir, Sfabella, fehlt's am wenigsten. Un folder Lofung. Bogre nicht! bu bift Der Racht verfallen und des Lichts beraubt.

#### Isabella.

Die Sterne ichau' ich nicht, doch weiß ich wohl, Sie gehn jest glangend auf ob meinem Saupt. Mein Mug' ift dunkel, doch im Innern leuchten Die Angedenken fel'ger Liebeszeit. Bei mas ich den Gemahl beschwören will, hat mit der Solle Machten nichts gemein. Ja! ich beschwor' ibn bei dem Abnungstraume, Der mir ihn wies, bevor ich ihn gefannt,) Bei der Begegnung, als er, bergefprengt Un meinen Bagen, die Umhüllung hob Und, froh erschreckend, Gins das Undre fab, Bei jenen Bonnethranen, die mir quollen, Als er zuerst an seine Bruft mich schloß, Beim goldnen Liebessterne, der fo hell In unfre Sochzeichtfammer funkelte, Bei jeder Stunde des verschwundnen Gludes, Und jest bei diefen blindgeweinten Augen, Bei diesen Seufzern, diefer Seelenangft, Bei all der Sehnsucht, all der Liebe, die Mein glübend Berg befeligt und verzehrt. 31 Uhland's Gebichte.

Leopold.

Und ich beschwör' ihn bei den Todeswunden Des Baters, bei den eignen Bunden, die Zu Nacht mich schmerzen, daß ich ächzen muß, Bei der gebrochnen Lanzenspiße, die Mir in der Seite steckt, bei diesem Schwerdte, Das ich am bösen Tag auf mich gezückt, Bei den Gespenstern der Erschlagenen, Die mich verfolgen, bei den Feuerbranden, Die ich in Städt' und Dörfer schleuterte: Bei allem, was mir auf der Seele brennt, Bei Allem, was an meinem Leben frist, Bei Rache, Zorn, Berzweislung, Naserei. Leo'pold geht in das Zett zurück, die Frauen und

## 3meite Scene.

Munchen. Sagt im Schloffe.

Ludwig und ber Burggraf treten im Gefprach auf.

Ludwig.

Und welchen Eindruck macht der Kirchenfluch, Den unter schnödem Borwand Pabst Johann Auf mich gelegt?

> Burggraf. Die Schwachen find gefchreckt.

Doch eine Bache mächt'ger Geister steht Un Eurer Seite. Bas Johann von Gent, Bas Wilhelm Occam, was Marsilius schreibt, Es greift um sich, das freie Wort, und weit Wird es noch wirken in der Zeiten Lauf. Mit Recht hat Occam einst zu Euch gesagt: "Schüst mich dein Schwerdt, so schüst dich mein Wort!" Die kräftige Berufung auch, die Ihr,

Erlauchter herr, in's Reich ergehen ließet. Dat manchen Zweifel flegreich weggeräumt. Zumalz die Städte find im Eifer fark. Zu Regensburg, zu Landshut, wie Ihr wist, Berfagte man den widuchpenst'gen Brüdern Das Opfer, bis der hunger sie bewog, Das heil'ge Amt zu halten nach Gebühr. Zu Strafburg griff das Bolf den Pred'germonch, Der an die Kirchenthur den Bannbrief schlug, Und stieß ihn nieder in des Rheines Tiefen.

# Ludwiig.

Den Cifer, lob' ich, aber nicht die That; Doch gleicher Sinn, belebt die Fürsten nicht. Sie wanten. Bas zu Rense jungst geschah, Bist ihr Bescheib' darüber?

# Burggraf.

Leopold,

Die Borhand nügend, die ihm der Enslatz Bon Burgau gab, berief sogleich nach Rense Die Unzufriednen. Frankreichs und des Pabsts Gesandte, stets zu unserm Unheil wach, Erschienen und gehandelt ward, daß Karl Bon Frankreich sollte Deutschlands König seyn. Da trat ein Mann hervor, Berthold von Bucheck, Bom deutschen Haus zu Koblenz Kommenthur, Und edeln Zornes sprach er: "wollt ihr den Zum König, der nicht unsre Sprache spricht, Roch die Gewohnheit unsres Lebens theilt? Wenn Ludwig weichen soll, ist? Deutschland jest Go arm an Männern, daß ihr auswärts blickt; weie schwiegen, die Bersammlung war gelöst.

# Ludwig,

Der hat gesprochen, wie ein Deutscher foll, Ich mußihm ruhmen, wie es auch mich franket, Daß solche Manner meine Gegner find. Burggraf. Die für End ftehen, find fie schlechtrer Art? Ludwig.

Die Guten fenn' ich, und vor Allen Du. Mein treuer Bollern, führft mit vollem Recht Die Gaul' im Bappen, denn du bift bemahrt Als eine feste Gaule meines Throns. Auf beine Schulter lehn ich mich auch jest Und dir, dem Freunde, will ich anvertraun, Bas ich vor Undern tief verschweigen muß. Sa, wiff es! feit ber ungludfel'gen Stunde. Da du in meine Salle tratft und mich Bums Thron beriefest, ift fein froher Tag Mir noch geworden und des Sieges felbft, Des heißerkampften, hatt' ich nicht Gewinn. Der Feinde hab' ich mehr noch, als juvor, Die Rampfgenoffen reißen gierig mir Um Siegesfrang und jeder will fein Theil; Ber nicht bei mir den eignen 3med erreicht, Der fehrt fich ab und fucht ihn anderwarts. Und der Befangene, mas hilft er mir ? Er ift mir, mas bem Beigigen fein Schat, Gin freudenlos, gefährlicher Befit, Des Tages Gorge und die Qual der Racht. D Bollern! Gutes fam mir ftets pon dir, Rur damals nicht, als du die Ronigsfrone Dir aufludft. D! wie oft icon fann ich nach, Dich ju entlaften des unfel'gen Schmucks ! Ausbieten mocht' ich fie der Belt und rufen; "Bill Giner friedlos fenn, der nehme bin!" 3ch weiß, was du mir fagen willft, ich weiß: Jest eben in den Tagen der Befahr Und der Bedrangnis, die mich neu umgiebt. Die ich in deiner Tröftung felbft erkannt, Darf ich nicht weichen und nicht läffig fevn. Much reift in mir feit Rurgem ein Gedante, Davon du hören follteft, fah ich nicht

Die Ritter dort fich meiner Schwelle nahn. Albrecht von Rindem auf mit einigen Rittern wird in ber Gauerie gefehn.

Berein, ihr herrn !

Se treten ein.

Ihr fepd ein feltner iSaft herr Albrecht! Sepd von herzen mir willsomm!
Albrecht.

Erlauchter herr! ein öbser handel ifte, Bas diesmal mich nach Runchen führt. Man wift Mir an die Ehre taften.

Lubwig.

Ber will das?

Mibrechlt.

Entruftet Euch darüber nicht! 3ch hoff, Es wird fich geben, wenn 3hr mich gehört.

Ludwig.

3d hore.

Mibrecht.

216 wir in ber Winterzeit Bor Burgau lagen und mit wenigem Erfolg das Sturmzeug um bie Manern Tellten, Da fror es manche Ritter in Die Bebe, Und miggemuth darüber, droften fie, Wenn in drei Tagen nicht bas Thor fich öffne, Go gelt' es des gefangnen Friedrichs Saupt. Drei Tage ichwanden und noch drei dame: Bir lugen, glaub' ich, noch bor Burgau's Befte-Batt' uns nicht Leopold den Beg gezeigt. Run big es unfern Rittern weidlich Saus, Duß fie umfonst gedroht, und Leopold, Der bofe Spotter, fprach : "es hat nicht Roth, Der Ronig Endwig fann bas Blut nicht febn." Die Ritter murrten: "kann er doch das Blut Der Baier febn, das täglich für ihn fließt, Barum nicht Friedrichs? follt' ihm's wirklich fo

Um Lofegeld gelegen fenn, daß er Um deffenthalb des Reindes Leben friftet Und unfres opfert? ward benn Kriedrich nicht Auf offner That ergriffen, als ein Feind Des rechten Ronigs und bes Reichs? warum Soll er nicht bluten und durch feinen Tod Uns Krieden ichaffen ?" Alfo murmeln fie. Und weil auch mir, dem Kriedrich fich ergab, Ein Theil des Lofegelds gebühren murde, Go werfen fie mir vor, ich fei von denen, Die euch das rathen, daß man fauberlich Den Bergog auf der Trausnis beg' und pflege. Darum hab 'ich hieher mich aufgemacht Und trete jest vor Guch mit diesen Rittern. Die ich ju Beugen mir erbeten habe. Auf meinen Antheil an dem Lösegeld Bergicht's ich ifeierlichft. Gott fen's gedantt. 3ch habe noch ju leben ohne das. Dies Gomerdt, das dest gefangnen Rriedrichs mar. Leg' ich in Gure Sand. Mir giemet nicht Das Urtheil, mas hier beffer fen gu thun; Rach Gureri Beisheit mogt 3hr das ermeffen.; Drum nehmt dieß Schwerdt! Db Ighr Herzoa

Enthaupten last, ob nicht, mir gift es gleich." Er legt bas werdt von fich.

Ludwia.

Bas meiner Ehre, was der Euren ziemt, Es wird geschehn. Gefaßt ist mein Entschluß Berr Burggraf macht Euch fertig und auch Ihr, Herr Albrecht, einen Ritt mit mir zu thun! Er geht durch eine Seitenthur ab, die Andern durch die

# Dritte Scene.

#### Burg Trausnis,

Racht. Der gefangene Friedrich liegt schlafend in einer Rifche, Der Burgvogt und brei Bachter mit einer Leuchte treten auf und seben fich im Semach um.

Burgvogt.

3ft Alles richtig?

Erfter Bachter. Ja! Er fchläft, herr Burgvogt!

Burgvogt.

Die Lamp' ift ausgegangen, frischt fie auf! Damit er Licht hat, wenn der Sturm ihn wedt. Ift wildes Wetter.

> 3 weiter Bachter nachdem er angezündet, Go! die Lampe brennt.

> > Burgvogt.

Jest macht die Runde weiter! Rein doch, haft! Last uns den Herzog snochmal recht beschaun, Ob er's auch ist! Der Teusel hat sein Spiel. Rommt, leuchtet her! Ja, seht nur selbst! er ist's.

Erfter Bachter.

Man kennt ihn an der bleichen Farbe.

Burgvogt.

Still!

Er regt fich.

Dritter Bachter. Ruhig schläft der Bergog nie.

Burgvogt.

Sa! Borficht ift uns noth, ein folches Ding. 3ft folche Bache, wo der Ropf drauf fieht.

Gie geben ab.

Man hört in der Entfernung Donner, der fich bald verftarft, und bis gegen das Ende der Scene von Zeit ju Zeit wiederholt. Friedrich erhebt fich vom Lager.

## Friedrich.

hat's nicht gedonnert? Ja! es hallen noch Die Berge dumpf. Man fagt mohl: Margendonner Bedeut' ein fruchtbar Sahr. Bas foll er mir Rur Kruchte kunden? Dein! ich fann es nicht Ertragen, Diefes Wetter. Als ber Schnee Roch friedlich über Sohn und Thalern lag Und als das Gis des Stromes Bellen band, Daß fie nicht floffen und nicht rauschten, da Ronnt' ich mich schicken in mein Rerferleben. Um Morgen und am Abend ging ich ftill In die Rapell' hinuber jum Gebet. Den Tag entlang ließ man jum Zeitvertreib Mich Pfeile ichnigen, Pfeile fonder Biel. Doch diefe Krühlingesturme, Margendonner, Sie rühren mir bas Blut auf, machtig regt Die Jugend fich, die Thatenluft ermacht.

Donnerschlag. Im Fenter erscheint Albertus. Sa! welch ein Schlag! die Fenter klirren auf. Bas feh' ich? Ift's ein Mensch, ift's ein Gespenft? Sag' an: wer bift du?

#### Mibertue.

Frag' nicht,, wer ich fen! Willft du befreit fenn, thu, was ich dir heiße! Umfasse mich behend! den Mantel schlag' ich Dir um, der Sturmwind führt uns durch die Luft.

Friedrich-

Du bift mir fremb.

#### Mibertus

Du haft mich einst gesehn. Komm, Friedrich, komm! Das Nachtgewitter braust, Der Regen rauscht, und morgen steht die Welt Im vollen Frühling, wie ein Matchen, tem Die erfie Liebe ploglich übertam. Jest, Friedrich, ift es Beit zu Rampf und Strauß, Jest reiten alle Ritter. Friedrich, fomm!

Kriedrich.

3ch will nicht.

MIbertus.

Deine Schönheit ist gewelft; Der Frühling blüht, auch sie wird neu erblühn. Friedrich.

Du lodit Zvergeblich.

Albertus.

Frühling ift es, fomm !

Bor Sehnsucht flirbt bein Beib, fie hat fich blind Geweint, ja ! blind, und weint noch immerfort, Und girtt im Dunkeln wie die Nachtigall, Und traumt von Königen.

Friedrich.

Beift bu von dem ?

Mibertus.

Ja! Frühling ift es, Deinen Bruder brennen Die Bunden und die Lanzenspitze flicht. Romm dieser Mantel tragt Dich sicher hin.
Geräusch vor ber Thure.

Friedrich.

Gott fen gedankt! Die Runde fommt. Entfleuch! : Du bift verloren.

Albertus. Bähneft du mohl gar,

Daß ich fie fürchte?

Der Burgvogt und die Bachter treten ein. Fort, ihr Elenden! Donnerschlag.

Mit biefem Donner werf' ich Euch ju Boden. Die Bachter.

Silf, heilig Rreug!

Burgvogt.

Flieht! Bur Rapelle! flieht! Burgvogt, und Banter ab.

Mibertus.

Saft Du's gefehn? da find fie hin. Doch fest If's höchfte Zeit. Komm Friedrich! Deine Feinde Sind nah, die Brücke fällt, das Burgthor knarrt, Die hufe klirren, Friedrich, rette Dich! Man will Dich tödten.

Friedrich.

Sob durch Bauber du, Ob durch Berwegenheit die Zinn' erstiegst, Fahr' hin, Bersucher! mich verlockst du inicht. In rechtem Kampf; hat Ludwig mich gefangen, Und nicht will ich entweichen wie ein Dieb. Die Bächter!

Der Burgvogt und die Bachter treten auf mit Kreuge fabne, Beifteffel und Rauchfag bewaffnet.

Die Bächter. Alle gute Geister loben

Den Berrn.

Burgvogt.

Das Rreuz voran! nur fed voran! Sprütt, fprütt den Unhold! blaft den Rauch auf ihn !

Ulbertus.

3ch muß von hinnen.

Er verichwindet.

Burgvogt.

Su! der ist hinab, Die Höll' hat ihn verschlungen. Wie das fracht Und brauset! Jest wird's ruhig, jest wird's hell. Rlopfen an der Thur.

Friedrich.

Man flopft. Wer braugen?

Die Bächter.

Alle gute Beifter !

Mibrecht von Rindsmaul tritt ein.

Mibrecht.

Bas giebt's bier ?

Burgvogt.

Scheucht ibn! fprutt ibn! rauchert! fprutt!

MIbrecht.

Sepd ihr von Ginnen? was foll dieser Spuff? Ein Bachter.

Der Pfleger ift's.

Friedrich.

Berr Ritter ! es ift gut,

Das uns ein Mann von fühlem Blute kommt. Das Grauen dieser Racht hat wundersam Die Geister aufgestört. Bas] führt Euch her?

Mibrecht.

Der König ift im Schlof.

Friedrich.

Go ift's doch mahr?

Mibrecht.

Er mocht Euch fprechen.

Friedrich.

Bist 3hr, mas er will?

2116;recht.

3ch weiß es nicht. Ein tief Geheimnis ift's, Darum ift er die Nacht geritten. Kriedrich.

Sa!

Bas foll das?

albrecht.

Druben, auf dem Saal, erwartet Der Konig Euch. Bollt Ihr mir folgen, Berr?

Rehmt euch jufammen, daß Ihr nicht erfchrectt, Benn 3hr Unliebes ju vernehmen habt!

Rriebrich.

3ch weiß es icon, beschloffen ift mein Tod. Er geht mit 21 1 brecht ab.

Ein Bachter.

herr Burgvogt, fo nachdenktlich?

Burgvogt.

Ja! ich hab's.

Der Geift hat meinem Neffen gleich gefehn. Dem umgerathnen, der bei Racht und Rebel Bon hier entwich. Schon neulich baucht' es mir, Als fah ich drunten ihn, im Zwinger, schleichen. Go muß ich noch tie Schmach an ihm erleben, Dag, wenn ber Teufel auf der Erde fputt, Er fich die Larve nimmt in unfrem Stamm!

Mb mit ben Bachtern.

# Bierte Scene.

#### Geel

Ludwig und ber Burggraf treten von der Geite auf. Burggraf.

Mollt 3hr Guch feine Rube gonnen, Berr. Rach diefer fturm'ichen Reife ? Beftig mar Das Nachtgewitter, das uns überfiel.

ŧ

Ludwig.

Die Seele, die auf Großes ift gespannt, Ermehrt fich leicht des Anjpruchs der Ratur Und achtet wenig auf den außern Sturm. Der Bergog fommt. Bereitet Ihr indeß, Bas ich euch anbefahf!

Der Burgaraf ab.

Rriedrich und Albrecht treten von der andern Geite ein. Ariedri'ch au Albrecht:

> Last uns allein! Mibrecht ab.

Mein Better! wie erging es Euch? 3ch hoffe, Dag meine Diener feinen Anlag Guch Bur Rlage gaben. Meine Beifung mar, Guch jegliche Bequemlichkeit ju ichaffen, Die mit der Sicherheit verträglich fen. 36r fcmeiat?

> Kriedrich. Da! fprich nur, fprich es que!

Berbirg nicht langer unter glatten Mienen Das Todeswort, bas Du im Bergen tragft! 3ch weiß, Du lechzeft langft nach meinem Blut. Warum noch erft des Lebens mich verfichern Und hier mich begen, als ein Opferthier? Sab' ich gezaudert, als ich in der Schlacht Dich ju erreichen hoffte? mar ich trag, Das Schwerdt ju bohren in des Gegners Bruft? Wenn Du noch athmeft, ift es meine Schuld? Drum faum' auch Du nicht, ruf' deine Benter! hier ift mein haupt, fieglos, doch ungebeugt.

Ludwia.

Man rieth mir, Guch ju todten: es ift mahr! Und mahr ift's, diefer endlos blut'ge Streit Berhartet auch des mildern Mannes Ginn: Doch fo ift noch der meine nicht vermildert, Dag diefes icone Saupt mir durfte fallen, Dieß edle Saupt, der hochften Rrone werth. Friedrich.

Bas ift es Undres, das Ench hergeführt? Ludwia.

Biel es dahin gefommen zwischen uns, Dag Liebe nichts mehr gilt, daß Freundesrede, Rur Trug und Heuchelei geachtet wird, So lagt mich bas nur Euch vor's Ange fellen, Bas Euer Bortheil und auch meiner heischt! Es sep Euch unverhalten, schwer bebrängt Bin ich von Feinden; mich gefährdet sehr Des Pabstes Fluch, die Rache Leopolds. In solcher Noth kann ich an Niemand besser Brich wenden, als an Euch.

Friedrich.

3hr fpottet mein.

Ludwig.

Denn seht! je später sich mein Thron befestigt, Je langer dauert Eure Kerkerhaft; Je wilder mich der Gegner Buth bestürmt, Je tester muß ich Eure Bande schmieden, Und so verzehren wir und beiderseits: Ich, der ich Frieden will, in steem Kampf, Ihr, der nach Thaten glüht, in odem Gram. Drum, wenn und beiden Huste werden soll, So muß der Eine zu dem Andern stehn, Und deshalb komm' ich her und ruf' Euch auf; Berburgt mir den Thron und werdet frei!

Friedrich.

Bas nennt Ihr: Guch den Thron verburgen?

Dieß

Sind die Bedingungen: Entsagen mußt Ihr Dem Königenamen, mußt die Krone mir Ausfolgen, die man für die rechte hält, Mußt Eure Brüder zum Gehorsam bringen, Die Feinde mir bekämpfen, und auch ben, Der Pabst sich nennt; was Ihr dem Reich entriffen Mußt Ihr zuruck ihm stellen —

Friedrich.

Meine Burgen

Bum Pfund Euch übergeben, meinen Schat :

Ludwig.

Berkennt mich nicht! Das Eure Soll Euch verbeiben, und was Ihr verlort Wird Euch zurückgegeben, Euer Behn Bestätigt, Lösegeld bezahlt Ihr nicht, Und Alle, die mit Euch gefangen wurden Sind mit Euch freigelassen. Unterpfand. Begehr' ich keines, Eure Treue bürgt. Nur Euer Wort verlang' ich, daß wenn Ihr Nicht die Bedingungen erfüllen könnt, Ihr Euch bis auf die nächste Sonnenwende Unsehlbar in die Fängnis wieder stellt.! Auf die Entscheidung durch das Schwerdt habt Ihr Das Recht zur Krone selbst uns ausgesest; Mir siel der Sieg, mein Recht nur sprech ich an.

Friedrich.

Ob Eurer Gründe siegendes Gewicht, Ob der geheime Zauber Diefer Nacht Mein widerstrebendes Gemuth bezwang, Ich muß mich unterwerfen, nehmt mein Bort: Bas Ihr bedingt, erfüll ich, wenn ich kann; Kann ich es nicht, so kehr ich auf die Zeit.

Lu'd wig.

Wohlan denn!

Gegen den hintergrund rufend. Herzog Friedrich mandelt frei! hinter der Scene wirb eine Orget angespielt.

Friedrich.

Bas foll das Orgelfpiel?

Ludwig.

Der fromme Prior Bon Maurbach, Guer Freund und Beichtiger, Der Lehrer unfrer Jugend — Friedrich.

3ft er bier ?

Ludwig.

Er ist's. Ja! dieser ächte Gottesknecht, Ein Gegenbild von dem zu Avignon, Ein Friedensbote, der im Heile nur Und nicht im Fluch die Macht der Kirche zeigt; Er ging von Euch zu mir, von mir zu Euch, Zu tröften sucht' er, zu befänstigen, Neu anzuknüpfen das zerriffne Band. Auch diese Guhne, die wir jest vollbracht, Bunscht er zu heil'gen; sein Begehren ist Das wir auf unsern Bund die Hosie nehmen.

Gegen den Sintergrund.

Man öffne!

Die Flügelthur in der Mitte geht auf und man fieht in die er teuchtete Schloßkapelle. Um Altar fleht des Prior von Maurbach, an den Stufen des Altare Dietrich von Plichendorf, der Burggrafund Albrecht von Rindsmaul. Orgelspiel, das bis zu Ende des Aufzugs fortdauert.

Seht ihr dort den edeln Greis?
Schon harret er auf uns am Hochaltar.
Und dort auch stehet Euer Plichendorf,
Mit Such befreit, soll er uns Zeuge senn.
O möchte dieses heil'ge Mahl in uns
Die Funken alter Liebe neu erwecken!
Folgt mir! die Orgel hallt, der Priester winkt.

Friedrich.

Führwahr! ein mächtger Bohlklang muß es fenn, Der meiner Seele tiefen Miston lösen, Ein fraft'ger himmelsfriede, der die Bruft. Die stürmisch wallende, mir stillen soll. herabzusteigen von der Bunsche Gipfel, Des Lebens höchstem Ziele zu entsagen

Und wie ein Nar, gebrochnen Fittiges, Bum himmel aufzubliden, o! es ift Ein großer Schmerz und nicht entehret hier Den Manu die Thrane. — Kommt! ich bin bereit.

Sie gehen nach ber Rapelle. Die Orgel verhallt.

# Fünfter Aufzug.

Erfte Scene.

Gin Garten.

Friedrich und Sfabella figen auf einer Rasenbant. Sfabella.

Rein Leng 3 noch (hat fo innig mich entguckt; Und feh' ich nicht ber Baume Bluthenschmuck, Der Wiesen junges Brun, ber Blumen Schmelz, Des himmels Glang, der fich im Teiche fpiegelt, Co mard mir fennoch überschwenglich Glud. Bon linder Luft umbaucht, von Balfamduften Umwölft, von Rachtigallen eingefungen, Ruh' ich an des Geliebten Bruft, Die Sand Des Langentbehrten brud' ich an mein Berg. Und diefe Blindheit , mas noch ift fie mir, 216 eine Dammrung , Liebenden erwünscht ? Best wein' ich Thranen , die nicht brennen , die Mein Aug' erfrifchen , wie ter Abendthau, Und manchmal ift's, ale wollt' es fich eihellen, Mle brach' aus dem Gewolf' ein holder Stern. Bewiß, mein Friedrich, blidft Du dann auf mich Mit Bliden Deiner Liebe. Ja! er wird Die Racht noch theilen , diefer Liebesftral.

Friedrich.

D Sfabella, würnsche nicht gu fehr

Das Licht zu ichaun! Erichrecken würdeft Du, Bie ichmälig man Dich, blindes Beib, getäuscht. Statt Deines Gatten, der ein ftolzer held, Der ein gefrönter Rönig war ihat man Dir Ginen hingeschoben, der vor Schaam Das haupt muß fenten.

Isabella.

Senke Du das Haupt Auf meine Bruft! Frägt Liebe denn nach Kronen ?

Friedrich.

Das ift noch Spur von meiner beffern Zeit, Das Weibesliebe mich nicht glücklich macht, Seit unter Mannern ich entwürdigt bin.

Ifabella.

Entwürdigt?

Friedrich.

Aller Berrlichkeit entfleitet,

Nicht mehr gefangen, doch darum nicht frei; Tenn frei ift, wer das Höchste darf erstreben, Ich aber bin der Scholle jest verhaftet, Mein Herzogthum ist meines Wirkens Grenze, Nur abwärts darf ich steigen, nicht hinan.

Léopold und ber Legat tommen ben Garten berauf.

D daß sich jetzt auf meine Augen schnell Das Dunkel würfe, was die Deinen hüllt! Denn welchen Blicks empfang' ich jene Zween Die dort sich nahn?

Ifabella.

Ber find die Beiden ? fprich.

Friedrich.

Mein Bruder und ber pabstliche Legat,

Leopold.

Billfommen in der Freiheit! daß ich spät Erscheine , Bruder , halt' es mirszu gut! Die Sorge Deines Diensts verweilte mich.

Legat.

Empfangt, erlauchter herr und hohe Fran, Den Glüdwunsch des erfreuten Rirchenhangs! In dieser schlimmen Zeit hat lange nichts Des heil'gen Baters Berg so froh bewegt, Als die Berkundung dieser Wiedertehr.

Friedrich.

So freundliche Gefinnungen find jest Uns zwiefach dankenswerth. — Doch, Leopold, Du scheinft mir krank

Leopoid.

Richt wahr, ich paffe schlecht 3n diefen Garten, der voll Bluthe fteht? Der Winterfeldgug hat mir gugefest.

Friedrich.

Es bricht nun eine Zeit des Friedens an, Es kommen Tage, wo die Helden ruhn. Auch Du, mein Theurer, kannst den Harnisch jest, Den festgewachsnen, Dir vom Leibe lösen, Die saft gen Kräuter, die der Frühling zeugt, Kannst Du auf Deine Bunden drücken, kannst; Im warmen Sprudel eines Felsenquells Die Glieder Dir erfrischen.

Lejopold.

Scherzest Du?

Bar je jum Rampf gelegne Beit . wie jest?

Friedrich.

Essicheint, Du hast vergessen, mas ich schrieb Bon den Bedingungen, woran ich felbst Die Lösung aus dem Kerker mir geknüpft. Schon haben unfre Brüder sich gefügt; Auf Deine Ankunft, die wir längst erharren, Ift des Bergleichs Bollziehung ausgesetzt. Konnt' ich das Opfer bringen, warum Du Mir widerstreben? Nein! verhindre nicht

Die endliche Befriedigung dieses Streits! Hilf mir erfüllen, was ich jugesagt! Leovold.

3ch weiß nur, daß Du frei bift, Andres nicht. Du bift es unbedingt.; er mußte Dich Entlaffen, auf ter Bruft ftand ihm das Schwertt. Bo teine Bahl ift, ift auch' fein Beding. Drum muthig! auf des Glud's geschwungnem Rate Sind mir jest wieder oben. Du bift frei, Der Pabst ift Dir gewogen; und er wird: Mls Ronig Dich erkennen; Ludwig ift Im Bann, und an des Reiches Grenze tobt Ein neuer Reind; ter Polen und der Ruffen Unband'ge Schaaren fallen in die Mark Bon Brandenburg, ber beil'ge Bater felbft] hat fie berufen; Ludwigs junger Sohn Schreit dort um Sulf. In Schwaben hier bin ich. Sab' ich gefaumet, fo gefchah es nur, Damit ich vielfach, taufendarmig Dir Mich ftelle; hinter mir fcon brauft mein Beer, Die Luft, die mir im Racten weht, ift ichon Das Schnauben ihrer Roffe. Darum frifc! Beuch an den goldnen Barnift, lag den Bengft Sich baumen! Jauchgen bor ich fcon Dein Bolf, Die Ritter find gu Rog, genesen find Die Bunden, die Erschlagnen fpringen auf. Steig' wieder, Sonne, die gesunken mar! Dinab muß Ludwigs bleicher Stern.

Friedrich.

Du weißt

Mich gut zu fassen, du verstehst den Rlang, Der tief in meiner Seele wiederhallt. Bergeblich! Meine Treue steht zum Pfand.

Legat.

Den Zweifel, der Euch dass Gewiffen druckt, Bergonnt, daß ich mit fachter Sand fin lofe! Bab Ihr verheißen, mar von Anbeginn Unhaltbar, nichtig, ohne Rechtsbestand. Durch ungerechten Zwang, durch Drohungen, Die auch den festen Mann erschüttern —

Rriedrich.

Mein !

Die Furcht ift's nicht, mas ju Entschlüffen mich Bu brangen pflegt. Mein Wort, ich gab es frei.

Legat.

Doch wem habt Ihr's gegeben? Ihm, dem Feinde Der Kirche, dem Berstognen, Fluchbeladnen. Schon längst erging der pabstliche Beschluß, Der männiglich von Pflicht und Huldigung, Selbst von beschworner, gegen ihn entbindet, Und eben das ist meiner Sendung Zweck, Bon jeglicher Berpflichtung, jedem Eide, Bodurch Ihr Euch gebunden möchtet glauben, Euch loszuzählen, wie andurch geschieht.

Friedrich.

Noch bab' ich nicht gebeten, meiner Pflicht Mich ju entheben, und ich werd'ges nie.

Legat.

Db: Ihr es bittet, wünschet, oder nicht, Die Kirche darf nicht dulben, daß Ihr dem Berfangen bleibet, dem sie fluchen muß. Misfällig und zu großem Aergerniß Ersah aus Euren Briefen Pabst Johann, Daß Ihr mit Kirchenseinden Einung pflegt, Daß Ihr ihm selber anzusinnen wagt, Sich dem verworfnen Manne zu versöhnen. Drum wisset: wenn Ihr dem Bergleiche sebt, Wenn Ihr, was [Gott verhüte! wiederkehrt In Ludwigs Haft, so fällt auf Euer Haupt Derselbe Baunstral, der auf Jenen siel. Erwägt es, herr, und wenn Ihr's wohl erwogen,

Beicheibet mich! Indeft gehabt Euch wohl! Der himmel fente gnabig Euren Ginn!

· Leopold.

Bon diefem haft Du Frift gewonnen, ich Darf feine Dir gemahren; augenblicks Duß mir Enticheidung werden, denn gegahlt Sind meine Stunden, Gile thut mir noth. Ja, miff es, Bruder! diefer Fruhling ift Mein letter, wenn es je mir Frühling mar, Und um ju fterben, brauch' ich jest nicht mehr Mein Schwerdt gu wenden gegen meine Bruft. In meinem Martte mubit der Tod, Die Rraft Beht mir verfiegen, unftet fladert noch Die Lebeneflamm' auf dem verglühten Stoff. Drum jaudre nicht! 3ch fobre jest ten Golb Für eine frühverzehrte Jugend, für Ein Leben, das in Deinem Dienfte fcmand. Rur diefen Lohn begehr' ich, daß julett Du noch hintreteft vor mein brechend Aug' Im Glang ter Rrone, tie ich Dir erkämpft.

Friedrich.

Bas ich Dir schuldig bin, ich hab' es nie Berkäugnet, tief und ewig ist mein Daut. Könnt' ich, was Du von Deinem Leben mir Geopfert, aus dem meinen Dir erstatten, Könnt' ich als Leiche vor Dir niedersinken, Damit Du blühend ständest und verjüngt! Doch Eines ist, was ich versagen muß, Der Ehre want' ich nicht, und wär's Dein Tod. Leopold.

Mein Athem, wenn er gleich sich mubsam hebt, Ift doch so wirksam noch, daß er ein heer, Ein mächtiges, beseelet; und bewegt; Noch kann er Sturm erregen und er wird's. Du bist mein Feind, denn Du bist habsburgs Feind, Nicht Ludwigs, mein Gefangner bist Du jest Berfuch's, ftell' Dich gur Behre, ruf' Dein Bolt 3u Bulf'! Der Bannftral gifcht, Du ftebft allein.

Friedrich.

Meint ihr, ihr Thoren, daß ich mir die Kron', Aufdringen laffe? Wenn ich eifrig mar, Sie zu erstreben, standhaft werd' ich fepn, Sie abzuwehren. Gile, heb' Dich weg! Noch bin ich Herr, von Dir noch unbestegt.

Leopold.

Du follst mich wiedersehn. So lang mein Puls Roch zudet, werd' ich Dein Berfolger seyn; Wie ich Dir Diente, werd' ich Dich bekampfen, Und fint' ich in der Schlacht des Bruderkriegs Entfeelt vom Rost, und wälzen sie auf mich Den Stein des Felbes, glaube nicht, ich könn' Im Grabe raften! Rastlos wird mein Geist Dich suchen und Dich qualen.

Friedrichs Sands frampfhaft faffend :

Leb' ich noch?

Bin ich nicht Leiche schon? ift diese Sand Richt ftarr? mein Sauch nicht Grabeshauch? mein Blick

Richt Hölle?

Friedrich zurückschaubernd. Weg!

I fab ella. Ihr Heil<sup>a</sup>gen, steht uns bei! Leopold.

Berichling' mich, Abgrund! Sturme, reißt mich bin!

ab.

Friedrich.

Run, Jiabella, haft Du felbst gehört, Ich hab' es mit Berzweifelten zu thun, Und rascher That bedarf es. Rimmermehr Bill ich bas Werkzeug fremder Plane sepng Mit jenom handschlag in des Baiers hand Dab' ich mir felbst mein Schickfal festgeset, Und nimmer soll mich dieser Borwurf treffen, Daß ich den Zwang, den ich vermeiden konnte, Zum Borwand eines Treuebruchs gebraucht. Noch bin ich frei, noch einen Augenblick; Noch bin ich nicht vom Bann gezeichnet, noch Bon meines Bruders Schaaren nicht umringt; Und diesen Augenblick der Freiheit nun ich, Zuruckzuschreiten in den Kerker.

Bfabella.

Beb!

Du wollteft ?

Kriedrich.

Ja! ich will. Das ist mein Stolz Daß ich noch wollen kann. Ich glaubte mich Erniedrigt, aus der Freien Zahl getilgt, Und fühle jest mit eins mich frei und groß, Und athme leicht und blicke freudig auf, Daß ich noch Kronen von mir stoßen, noch Den Kerker kann erwählen statt des Throns. Leb' wohl, mein Herz! zu Rosse schwing' ich mich, Das Thor ist offen und die Straße frei.

Ifabellla.

Treulofert meiner Blindheit folltest Du Ein Führer fenn, und läßt mich hülflos stehn! Du folltest heilen mein verweintes Aug', Und giebst ihm neue Zähren, heißere! Du darfft nicht fleben, inein! ich lass Dich nicht.

Friedrich.

Bas flammerft Du Dich fest? Estift Umfonft. 3ch gab mein Bort.

Jiab ell a.

Richts weiter, als ein Bort Bas ist ein Bort denn gegen meine Liebe? Ein todtes Wort, fein Schlag der hohlen Hand, Was soll das gelten, wo das Leben gluht? Ein Wort foll in der Fülle Deiner Kraft Sinab Dich in das Grab des Kerkers bannen?
Soll aus dem Licht des Frühlings, aus dem Uthem Der Liebe Dich in Nacht und Moder ziehn?
Nein, Friedrich, nein! Berfangen bist Du mir, In meiner Liebe Kreisen wandelst Du, Du lebst von meinem Leben, nimmer läst Mein Berz das Deine —

Friedrich.

Bluten, brechen muß Dein Herz fund meines, dazu liebten wir. Lag mich!

Biabella.

Dein Wort haft Jenem Du verpfändet, Du gabst auch mir ein Pfand, ein theures Pfand. E Ja, Friedrich! mas ein suß Errothen Dir Gestehen sollte, jest verzweiflungsvoll Muß ich's zum Dhr Dir schreien: ich bin Mutter! Sie wirft sich vor ihm nieder.

Berlaß mich nicht in diefer finftern Racht! Dein Rnie umfaff' ich, o verlaß mich nicht!

Kriedrich.

Ich muß, es wird ju fpat, ich muß, mich brennt Der Boden hier. Lag, lag mich! lieg' im Staube! Du bift bes ungluciel'gen Friedriche Beib.

216. Ifabella wird von ihren herbeicitenden Frauen aufgehoben und weggeführt.

# 3meite Scene.

Saal im Schloffe ju Munchen.

Ludwig tritt auf, fest fich nieder und blieft nachdenklich in bie Gallerie hinaus, wo feine Sonne, Albrecht, Stephair und Otto, Ball fpielen.

Lubwig.

Dort spielen meine Anaben, lustig fliegt Der bunte Ball herüber und hinüber. In meiner Anabenzeit, da ichlug ich so Mit Friedrich und mit Leopold den Ball; Doch andres Spiel begann uns, ernsieres, Gewaltig Schicksal warfen wir uns zu, Und mude fbin ich von so strengem Spiel.

Dehrere Burger von Dunchen nabern fich burch bie Gallerie.

Die Burger tommen. — Gepd mir ichon gegrußt, Getreue Munchner! Laft mich wiffen, mas; Euch Anlag gab, mich um Gebor zu bitten?

Erfter Burger.

Bir find schon fast beruhigt, hoher] herr, Seit wir nur Euer theures Untlith schaun. Es hatte durch die Stadt sich das Gerücht Berbreitet, daß Ihr plötzlich in der Nacht Hinausgeritten zu dem heere, das Nach Brandenburg bestimmt ist, Eurem Erlauchten Sohn zur hülfe. Billig ist's, Daß dem bedrängten Sohn der Bater helfe; Doch hier auch drohet neuer Ueberfall: Der alte Dränger Baierns, Leopold, Ist, wie Ihr wist, mit großem heereszug In Schwaben eingerückt.

Zweiter Bürger. Zugleich verlautet, Daß Friedrich, Gurer Großmuth ungedent, Bon neuem fich als Ronig zeigen will.

Erfter.

Run ist Euch wohl bekannt, erhabner Herr, Daß Euern Bürgern nichts zu kosibar ist Kür Euch und Euer Recht.

3weiter.

Mit Gut und Blut

Sind wir ju jeder Stund' Guch dienftbereit.

Erfter.

Dagegen ift uns nichts fo unentbehrlich,

3 weiter

Ja, herr! in Gud

3ft unfre Starfe.

Erfer.

Darum' waren wir Bestürzt, zu horen, daß Ihr ploglich und Berlassen, um nach Brandenburg zu ziehn. Bir sind getrost, Euch noch bei und zu sehn, Und bitten aus getreuem Herzen: bleibt Und gegenwärtig! und wenn Kampf beginnt, So steht an unster Spige, wie vordem!

Die Undern. Das bitten wir. Das fbitten alle Baier.

Ludwig.

An jenem Tag, da mich der Fürsten Bote Jur Königsmahl beschied und ich erbangend Abwehrte den erhabenen Beruf, Da standet ihr mit andrer Städte Bürgern In diesem Saal und riest mir freudig zu Und drängtet euch ermuthigend um mich. Ihr habt's gewollt, ich' stieg auf Deutschlands Thron, Und meine Sorge, die euch eigen war, hat fortan unter Biele sich getheist. Bo immer, sep's an Deutschlands fernster Mark, Ein Feind kich Krühret, dahin muß ich blicken, Und wo am schwersten dräuet die Gefahr, Da muß ich seyn mit meiner Gegenwart. Und jest, in diesem bangen Augenblick, Bo dort und hier nach mir gerusen wird, Steh' ich noch spähend, wo am dringendsten Des Königes Erscheinen; nöthig sey. Der Burggraf führt das heer nach Brandenburg, Es kann geschehn, daß ich ihm folgen muß, Doch nicht, als ob mich's dorthin stärker ziehe, Beil dort mein Sohn gefährdet ist; auch hier Sind meine Kinder, alse lieb' ich gleich. Herein! ihr Knaben!

Geine Gohne fommen herbei.

Stellt euch ber ju tiefen!

Sie sind die Meinigen, wie ihr es sepd, Und ruft des Reiches Noth mich anderwärts, Ihr bleibt bei ihnen, als ein Unterpfand, Daß Euch und ihnen eine Sorge gilt. Und mehr nicht, wahrlich, können sie verlangen. Als ich so für ihre Sicherheit Bedacht sep, wie ich's für die eure bin. — Sepd ihr zufrieden, Bürger?

Die Bürger.

Berr! wir find's.

Ludwig.

Bohlan, fo fagt den Euren, mas ich fprach!

Die Bürger ab.

Es ist ein Schweres, mit gebeugtem Geist Der Andern Muth noch hülfreich aufzurichten. In Zeiten allgemeiner Drangfal ist Fürwahr der König der Bedrängteste, Auf den sich jeder wirft mit seiner Noth.

Mlbrecht.

Du bist so traurig , Bater , komm heraus, Sieh' unserm Spiele zu! Du liebst es sonst, Stephan.

Sep ohne Sorgen, Bater, las ihn fommen, Den Leopold! Du haft ja um die Stadt Die große, neue Mauer laffen baun.

Dito.

Bleib' Du, ichich' mich bem Bruter in tie Mart!

Albrechit am Fenfter.

Ei! welch ein schöner Ritter auf dem Hof! Gein goldfarb Roß ift ganz mit Schweiß bedeckt. Der muß ja vornehm sepn, der Marschaltzselbst Halt ihm den Bügel.

Ludwig.

Führt ihn gleich mir ber ! Die Anaben at

Ich wart' auf Botichaft, gute könnnt nichteleicht, Doch wenn das Unheil ganz fich dargelegt, Kann erft die volle Abwehr wirkfam jepn.

Briedrich wird von Ludwigs Gohnen burch die Ganterie eingeführt.

Die Anaben.

Hier ist er.

Friedrich.

Ja! hier bin ich.

Ludwig.

Täuschet mich

Mein Auge ? Friedrich !

Frietrich.

Freu' Dich nicht, erfchrick Ob meiner Wiederkunft! Sie zeigt Dir an, Das unverföhnlich beine Feinde find. Unmöglich war mir der Bedingungen Erfüllung, meine Rückfehr felbst. ift Flucht=

Ludwig.

Bewuntern muß ich Dich.

#### Friedrich.

Als ich ten Bruter, Der sich mir aufgeopfert, von mir sieß, Als ich mich lostis von der blinden Gattin, Damals, im ersten Schmerze, schien mir's wohl, Als hatt' ich Uebermenschliches gethan, Doch num ich's recht betrachte, that ich nichts, Als das Geringste, was ein Mann fann thun: Ich hielt, was ich versprochen Größrei Shaten, Ruhmwurdige, die ich mir einst geträumt, Bereitelte mein feinoliches Geschick.
Doch daß ich mindestens mein Wort gelöst, So gut ich konnte, davon zeuge dir Die Krone hier!

Er bectt die Krone auf, die er unter dem Mantel mitge' bracht.

Sie ist das Einzige, Bas Deinen Feinden zu entreißen war. Es ist die Macht nicht, doch ein Schein der Macht. An dem sich oft mein findisch Herz vergnügt. Er teat sie von sich.

Ich felbst bin Dein Gefangener, wie zuvor. Laß mich zur Trausnitz führen! wich verlangt Nach Einsamkeit, mein Leben ist verlebt.

Ludwig.

Du ein Gefangener? nein! Du bift ein Sieger. Bei Mühldorf siegt' ich durch der Waffen Macht, Jest durch die Macht der Treue siegest Du. Bor Dir verliert mein Purpur seinen Glanz, Nicht kann ich König senn, wenn Du's nicht bist. Ja, Friedrich! als Du tratst in diesen Saal, Da hub es sichzzu hellen an und jest Ist mir es klar geworden, wie der Tag. In welcher Blendung irrten wir, sin welcher; Bethörung! Wir die Enkel eines Uhns. Die Jugendfreunde, wir verfolgten uns fammen,

Durch blut'ge Schlachten, Rerfer, Rirchenfluch. Und mit uns lernten unfre Bolfer fich Bertennen, baffen und befampfen, fie, Die einem Stamm entsproffen find, gleich une, Die alle deutschen Blute Genoffen find, Und doch fo nabe lag die Losung, inicht Im Schwerdtfampf, nicht in Lift noch Bauberei, Sie liegt uns einzig in der Rraft des Bergens. Das Berg nur fann uns retten, das guns ftets, Benn wir jum Rampfelichritten, Barnung gab, Das oft die Schlacht noch dann vereitelte, Benn heer dem heere icon die Stirne bot. Als wir noch maren wie die Rinder bier, Die Dich mir eben jugeführt, da mußten Bir beffre Bege, ! damale hatten wir Die Schuffel und den Becher und das Bett Gemeinsam - und warum nicht jest den Thron? D hatt' ich diefes langft Dir angeboten ! D hatteft Du es langft von mir begehrt!

Friedrich.

Du traumeft, Ludwig!

20

Ludwig.

Das ist mehr als Traum, Es steht mir wahr und wirklich vor dem Geist, Und wie es vors mir Ceht, verkund' sich Die's: Das Reich mit allen Rechten, allen Burden, Bir sollen's beide haben, als ein Mann. Und als ein Mann und wider Zeden setzen, Der unser Einem feindlich sich erweist. Blr sollen Brüder heißen und als Brüder Und halten. In dem Siegel unsere Macht Soll beider Name sich verschlingen und Bir selbst auch sollen sest verschlingen und Mir selbst auch sollen sest uns trennt, Und noch im Tode nehm' ein Grab uns auf! Die Krone, Friedrich, die Du mir gebracht, Ich sesse sie auf Dein geweihtes haupt.

Er front Friedrich. ? Die Stund' ift heilig. Unfer großer Uhn, Der königliche Rudolf, schaut hernieder Und segnet une, und hier in diesen Kindern Grußt freudig une das werdende Geschlecht.

Friedrich.

3ch faff' es nicht.

Ludwig.

Jest bin ich hochgemuth,
Jest bin ich stark, jest führ' ich selbst mein Deer Gen Brandenburg und bin des Siegs gewis.
Dir Bruder, übergeb' ich unterdeß
Die Pflege meiner Rinder, meines Landes.
Ich kann Dir Theureres nicht anvertraun,
Und ihnen kann ich keinen Schusvogt setzen,
Der so in Allem mein Bertreter und
Berweser wäre, so mein andres Selbst.
Benn Leopold herangezogen kömmt,
Mein Baiern zu verwüsten, tritt ihm Du
Entgegen in der Königswürde Schmuck!
Und lächeln wird sein sinstres Angesicht.

Friedrich.

Sch frage nicht mehr, ob es möglich ist? Db im feindsel'gen Treiben dieser Erde So herrlicher Entschluß bestehen kann? Genug, es ist in dieser großen Stunde, Es lebt in diesem hehren Augenblick, Ich fühl's und werfe mich an Deine Brust. Sie umarmen sich. Die Knaben drängen sich mit Zeichen der Freuden an sie.

Ludwig.

In diefer innigen Umarmung fem Auf ewig ausgeföhnt der Bruderkrieg, Der uns entzweit hat und das deutsche Bolk

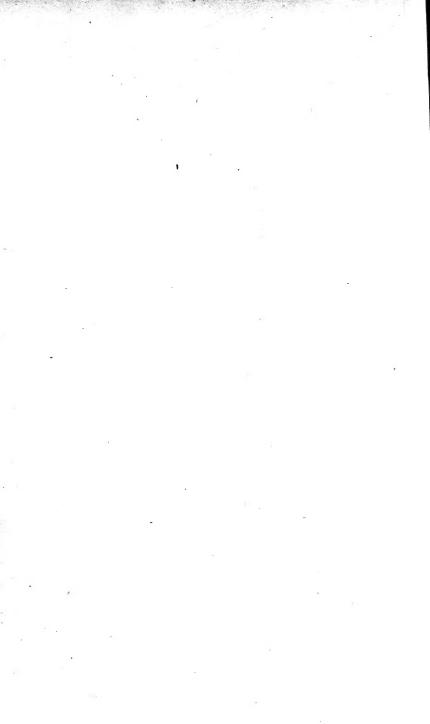

Vorliegendes Schauspiel ist eines von denen, welche um die von der Hoftheater-Intendanz zu Munchen ur dramatische Stuckeaus der bairischen Geschichte ausgesetzten Preise geworben haben.

Nachdem daffelbe keinen der beiden Preise davon getragen, wird es durch den Druck der öffentlichen Burdigung übergeben.